





Joseph Joachim auch in Solothurn gewürdigt

Mit einer kleinen Feier beim Denkmal im Park des Kunstmuseums in Solothurn, beging die «Arbeitergruppe Gedenkjahr Joseph Joachim» den 150. Geburtstag des Solothurner Bauern und Schriftstellers aus Kestenholz. Foto: pd



# Künfzig Pahre auf dem Erlenhofe.

Von

Joseph Joachim.

Erster Teil.

Masel.

Benno Schwabe, Verlagsbuchhandlung. 1891.

Soweighauferifde Buchbruderei.

Nachstehende Erzählung ist in ihrem ersten Teile, meiner schriftstellerischen Erstlingsarbeit, schon vor Jahren entstanden. Mehr und mehr empfand ich das Bedürfnis, der allzu trostlos verlaufenden Erzählung eine Fortsetzung zu geben, einen sonnigeren, versöhnenden Abschluß. Der freundliche Leser möge entscheiden, wie weit mir solches gelungen ist, und bei Beurteilung dieser mit allen Mängeln und Borzügen einer Erstlingsarbeit behafteten Volksgeschichte einen wohlwollenden Maßstab anlegen.

Mai. 1891.

Der Berfaffer.





# Erstes Kapites.

### Beim Myniger Bauer.

Märzen, die letzte Woche im Märzen, und immer noch Schnee zu Berg und Tal! Handhoher Schnee, eisig und hart, als sollt' er nimmer zergehen . . . Märzenschnee tut der Saat weh; und: Was der April ererbt, das testirt er dem Mai! Dies sind Wetter= und Bauernregeln, durch hundert Ersahzrungen erhärtet. Ja, das muß ein schlimmes Jahr werben!

So jammerten die Bauern des Dorfes.

Einer der Burschen aber, welche den fleißigen Grobschmied umftanden, der mutwilligste von allen, sagte:

"Mannen, 's Wetter ist am Scheiben! Der Güggel auf dem Kirchturm lugt nach den Schneebergen hin, und die alte Scherenschleifergrit hat wieder einmal ihre Kron' auf, die rote Muthaube, welche sie von Noahs Großmutter geerbt hat, aus der Arch'!"

Und siehe da, der Bursche hatte richtig prophezeit! Der grauen Bise, welche seit Wochen so beharrlich und eisig einshergestrichen und alle Liebesmüh' der Märzensonne boshaft verseitelt, — ihr war über Nacht der Atem ausgegangen; sie konnte nicht mehr. Es trat völlige Windstille ein; von Nieders

hausen her hörte man das Megglöcklein erklingen und Hunde= gebell, als wär's keine zehn Minuten weit! Dem "Moos= walde" und dem "Fuchsboden" entstiegen graue Nebelchen, sie erwärmten fich erft eine Beile im lichten Sonnenschein und schwollen an, dann erhoben sie sich wogend und wirbelnd in die Luft und segelten luftig dem nahen Jura zu. Von allen Seiten kamen die Nebel herangezogen, kletterten wie suchend die Abhänge des Berges auf und nieder, um sich endlich in die Pässe und Schluchten lichtschen zu verkriechen. Gin fahler Dunftkreis lagerte fich vor die Sonne, die Bäume des Waldes behnten und recten sich, daß es laut knarrte, glucksende Hennen lärmten mit dem Haushahn um die Wette. In den dun= feln Tälchen und Gründen des Juragebirges begann es gar seltsam zu brausen und zu tosen, erst leise, bann jedem Ohr vernehmbar; es waren die alten Berggeister, welche sich die Losung zu herzhaftem wetterwendischen Beginnen zuflüsterten und über ihre Gafte, die grauen aufgeblähten Nebel, Beerschau hielten; und ein Unwetter zusammenbrauten, darob sich die Menschen entsetzen sollten . . . .

Das brach los mit Macht, es mochte kaum warten, bis es Betzeit geläutet. Erst kam der Sturmwind einher und sauste mit rasender Gewalt; im ersten Anlause schon warf er Bäume um und Kamine von den Firsten, zerzauste die ausgedörrten Strohdächer und hob Tore und Laden aus den Angeln. Hui! wie das brauste in den Baumwipfeln, durch die hohlen Käume der Häuser! Die Kinder schmiegten sich ängstlich an die Mutter oder schlüpsten bis über die Ohren unter das warme Deckbettchen, fromm Großmütterchen betete und betete immer wieder den Haussegen, und bangen Sinnes horchte der Hausvater auf jeden neuen Anfall des wütenden Elementes.

Balb auch prassette ber Regen, vom Winde gepeitscht, an die Fenster und Läben; und wo ein Mutiger das Schiebsensterchen öffnete zu neugierigem Ausgucke, — eiligst schloß er es wies der zu und sagte: "Ich glaub', der jüngste Tag kommt, so tost und stürmt und flutet es in der stocksinstern Nacht draußen . . . . Gut, daß wir innert den vier Wänden sitzen!"

Des Morgens aber, des Palmtag Morgens, — wie machten da die Leute große Augen!

Von Schnee und Eis keine Spur mehr weit und breit! Die Gletscherfirnen glühten im goldenen Morgenrote und der rosige Widerschein ergoß sich über die reingewaschenen Täler und höhen bis hinüber zum blauen Jura. Und auf dem Stuthübeli stand der Frühling in schimmerndem Sewande, und er schwenkte das blümleingeschmückte hütchen und lächelte so fröhlich in die weite Landschaft hinaus! Und der Schlehdorn und der hollunder hatten bereits Blütenkätzen ausgesteckt, die Störche auf dem Mühlendach neue rote Strümpse angezogen, die Böglein in Busch und Wald mussiren um die Wette, selbst der leichtledige, spithüblische Spatz zwitschert andächtig mit, und der Specht hackt wie toll in die harte, ausgesprungene Eichenrinde, aus Freud', aus lauter Freud' über des Frühlings Erscheinen!

Palmtag! Die Buben kommen festlich geputt aus den Häusern rechts und links, aus dem Dorse und vom Bühl. Sie tragen hohe Palmenstangen, mit grünen Reisern und bunzten Bändern geschmückt, stolz den Kirchsteig hinan, und ein Jeglicher meint, er habe die schönste. Die Leute aber, so zur Kirche wallen, sagen: "Wie das ein prächtiger Morgen ist, nicht wahr? Wer hätt' das nächte\*) gedacht!"

<sup>\*)</sup> Geftern Abend.

Um die Mittagszeit, auf dem lindenbeschatteten Kirchplate, spielen die Kinder Ball- und Stöckelspiel. Und es kommt ein größerer Knabe daher, eine geweihte Palme hoch vor sich her tragend: "Wo willst hin, Xaver?" fragen die Kameraden. — "Das ist dem Wyniger seine, dem Kirchmeier!" antwortet der Junge stolz. — "Er muß mir einen Fünsbätzner dafür geben."

"Ja, geh' nur, Kaver," sagt einer der Kleinen. "Aber nimm Dich vor dem "Türk" in Acht! Der hat erst gestern des Lorenzen Lix fingerstief in die Waden gebissen, bloß weil er "Wauwau" geschrien. Das ist ein böser Ketzer, der Türk, und ich geh' nimmer bei des Wynigers Haus vorbei oder ich hab' ein Dutzend faustdicker Stein' in den Taschen . . . . "

Des Wynigers Haus liegt am Sübende des Dorfes, dort, wo die Kraut= und Baumgärten aufhören und die schönen weiten Zelgmatten beginnen. Es steht von der Kirchgasse ordentlich ab, an der westlichen Giebelseite prangt eine braunzgemalte Muttergottes, unter der alten schattigen Linde, neben dem steinernen Kreuze, plätschert der Brunnen.

Schon der mächtige, zierlich geflochtene Miststock im Hofe zeigt es an: Hier wohnt ein reicher Bauer! Es rühmen's dem Wanderer die vielen fettglänzenden, messingbehangenen Pferdegeschirre, die wohlgeordnet die Stallfront bedecken, und die schweren Lastwagen, welche in der offenen Kemise stecken: Hier wohnt ein großer Bauer, der größten einer!

Auf bem schmalen Scheunenbänkli sitzen zwei Knechte. Der eine scheuert mit einem wollenen Lappen seine rübengroße messingene Taschenuhr, daß sie erglänzt wie eitel Gold, wäherend der andere sich mit dem Sackmesser die starken Fingerenägel beschneibet. Die beiden sind in einem tiefsinnigen Ge-

spräche begriffen über die Vor- und Nachteile der nun auch vom Drechslersepp versertigten neumodischen Masertabakpfeisen, auch wurde die Frage besprochen, auf welche Weise wohl der heutige Sonntagnachmittag des ersprießlichsten zuzubringen sei: Ob man ins "Waldhäusli" an die "Grännete" gehen oder, bei der milben, sonnigen Witterung, sich ein Stündchen oder zwei — auß Ohr legen wolle.

Beim Brunnen im Hofe steht ein ungewöhnlich bäumiger junger Mann; man möchte sich schier vor ihm fürchten, sähen ihm nicht aus den kleinen braunen Augen und dem ganzen, ein bischen eckigen, rotwangigen Gesichte die reinste Sanstmut und Gutmütigkeit heraus. Er steht beim "Brünnele, trinkt aber net", die Hände auf dem Rücken geschlungen, starrt er unverwandt in den grünen Teich, und doch sind im Teich weder Goldssiche noch Forellen, sondern nur winzige Groppen und dumme, träge Frösche zu sehen. Was der große Knabe, des Wynigers Joggi, wohl Ernsthaftes zu sinnen haben mag?

Ein altes, hageres Männchen steht vor dem Vienenhaus im Garten und wartet der Vienen. Es ist des Bauern ledizger Bruder, der Götti. — Ach, wie manche lange Woche schon hat sich der Alte nach einem sonnigen, windstillen Tage gesehnt, wo er seine armen Pstegdeschlenen aus der langen Winterhaft erlösen könnte! Und wenn ein Vienchen, slügelzschwach oder vom hellen Lichte geblendet, taumelnd zur Erde sinkt, da hebt er es behutsam auf, legt es sachte aufs Vorlegzbrett und spricht:

"Da wärm' Dich erst ein bischen! Morgen wird's schon besser gehen, vielleicht heut' noch, in einer Stunde! Und hier ber süße Honig — gelt, das ist gut?"

Im Baumgarten braugen ift ein boch aufgeschoffener,

blühender Jüngling, mit seinen, bunkeln Kleibern angetan, im Begriffe, vor den Augen der zahlreich versammelten Dorspigend einen bunten papiernen Drachen steigen zu lassen. Die Buben vergessen vor Verwunderung schier den Mund zu schließen, stoßen einander an und flüstern sich zu:

"Das hat der Dursli auf der Klosterschule gelernt. D, zu Hause bleibt man doch dumm!"

Der Gescheite ist des Bauern jüngster Sohn und Augapfel, der soeben heimgekommen, in die "Kavanz" (Bakanz).

Eigentlich heißt ber Bauer Wernet von Egg. — Werner von Egg hatte auch sein Uhnherr geheißen, der vor etlichen hundert Jahren bei einem mächtigen uechtländischen Gaugrafen als Reisiger in Dienst gestanden und sich in vielen Kämpsen und Scharmützeln durch herzhaftes Stechen und Hauen so sehr ausgezeichnet, daß ihm von Seite seines Herrn der Abelstitel ausgewirft wurde. Bon einem Abelstitel allein wird niemand sett. Daher belehnte ihn sein Patron aus besonderer Gunst und Dankbarkeit mit einem kleinen Erblehen, bestehend in Wald, Wiesen und Äckern, nebst fünf Goldgulden Bodenzins. Un diese ansehnlichen Gaben war nur die eine kleine Bedingung geknüpst, daß der Empfänger, nämlich der neugebackene Ebelknappe, ein abgeblühtes Burgfräulein heiratete, ohne langes Besinnen und Zaudern.

Dieser Ahnherr, Wernherus I., sei ein grausam großer und starker Mann gewesen. Und groß und stark sind fast ohne Ausnahme auch alle seine männlichen Nachkommen geworden, bis auf den heutigen Tag.

Was insbesondere unsern gegenwärtigen Stammhalter, den Wynigerbauer, anbetrifft, so hat er zwar das traditionelle Höhenmaß von sieben Fuß nicht ganz erreicht. Wie denn über= haupt alles an ihm weit mehr in die Breite gediehen, der Rücken, der Nacken, die Stirne, der Mund. Und erst die Hände!

Diese Hände hatte Wernet in seinen jungen Jahren vollauf beschäftigt; zwar nicht mit gemeinen Arbeiten, diese waren ihm in der Seele zuwider. Lieber tat er Kegel schieben, Karten mischen, volle Weingläser heben, Dirnen im Tanze drehen, ein tüchtiges Kausen mitmachen. Da war er überall der Erste und Letzte.

Eines Tages aber, eines Dezembertages, erschien ber Pfandweibel in Wynigers Haus. Und er begann alles aufzuschreiben, Hausrat und Linnen, Schiff und Geschirr, die zwei magern Kühlein und den blinden Gaul. Das alles, der ganze Rest der alten Abelsherrlichkeit, werde auf Erkenntnis des Schuldengerichts demnächst vergantet werden! — Da fingen die Weibsleute, nämlich Mutter und Schwester, laut an zu heulen, der Bruder Willem kraute sich hinter den Ohren und wußte nicht, was tun oder sagen. Wernet aber, eingedenk der Tapferkeit seiner Ahnen, packte mit seinen riesigen Händen den unglücklichen Vollziehungsbeamten beim Kragen und warf ihn mit solch' zorniger Gewalt zum Haus hinaus, auf die steinsharte Flur, daß dem Ürmsten alle Rippen im Leibe knackten und er sich kaum mehr erheben konnte zum schwerzensreichen Heimgange.

Der Spaß trug Wernet acht Tage Schattenseite ein, bei Wasser und Brot . . . Als er wieder heimkehrte ins Hauß der Bäter, da sprach er, ein riesiges Stück Speck verzehrend, zu seinem Bruder Willem:

"So! Jest muß es anders werden in unserm Hause! Hab' darüber nachgebacht dieser Tage . . . . Gantet wird nit, dafür ist's einstweisen gesorgt . . . . Und die Bubenschuh' hab' ich nun auch ausgezogen für ein= und allemal! Ich und Du, Willem, wollen fortan ins Geschirr liegen, daß es eine Art hat; wollen schaffen und hausen und nit lugg lassen, bis der letzte Heller Schulden bezahlt ist! Bei Gott!"

Und was Wernet von Egg in jener Stunde gelobt, das hat er treulich gehalten in allen Stücken. Weder von des eigenen Herzens langgepflegten Neigungen, noch durch die Lockund Spottreden seiner ehemaligen Spießgesellen ließ er sich von seinen guten Vorsätzen abbringen. Er blieb hart, wie der Stahl seiner gewaltigen Reuthacke, womit er die Wildhecken auf seinen Wiesen ausrodete.

Er und sein Bruder arbeiteten mit eisernem Fleiß und vermieden jede unnütze Ausgabe strengstens. Und die Leute sagten:

"In Wynigers Haus weht ein neuer Geift, ist eine neue Ordnung eingekehrt. Die schlafen nicht mehr in den hellen, späten Worgen hinein, auch die Mistgülle lassen sie nicht mehr in den Dorfbach lausen, wie ehedem. Der Wernet ist wie umgewandelt."

Doch ging es mit bem Schulbenzahlen nur sehr langsam von statten, viel zu langsam für den ungedulbigen Wernet.

"Wäre ein Reichtum nicht eher erweibet als erschunden? Und viel ringer?"

So begann sich Wernet zu fragen, und der Gedanke blieb ihm mehr und mehr: "Heiraten! Eine möglichst Reiche!"

Der alte Hohlwegbauer hatte eine Tochter, nicht die schönste, noch viel weniger die gescheiteste! Gleichwohl trug ihr Wernet seine Hand an, und Marlise schlug eiligst ein.

Die junge Frau brachte unserm Wernet neuntausend Gulsben ein in währschaften Gülten, ungerechnet das viele Linnen=

zeug, den Hausrat und die Menge gedörrten Obstes. Die einfältige Frau aber mußte er auch in den Kauf nehmen . . . . Die arme beschränkte, gutmütige Marlise! Gut, daß sie in ihren ledigen Jahren viel gelacht hatte; während ihrer Ehe kam es sie kaum mehr an . . . . Und als sie bei ihrer vierten Niederkunst starb, sagten die Nachbarn:

"Ihr ist's wohl gegangen! Sie war verachtet im ganzen Haus, am meisten von ihrem Manne selbst!" —

Der um mehrere Jahre ältere Bruber Willem war "Götti" geblieben. Damals nämlich, zu Ende des letzten Jahrhunberts, war es in den angesehenern Bauernhäusern noch Sitte, daß nur Einer der Söhne, gewöhnlich der jüngste, in den Stand der Ehe treten durfte. Die übrigen mußten ledig bleiben, so wollte es der Brauch, so gebot es daß Interesse des Hauses. Dafür genossen sie Ehre, die Sprößlinge des Bruder Stammhalters aus der Taufe zu heben und von diesen, sowie von sämtlichen Hausgenossen "Götti" benamset und als solcher verehrt zu werden. Auch pflegten sie im Familienrat, je nach Begabung, ein gewichtiges Wörtlein mitzusprechen.

Also war auch Willem "Sötti" geblieben. Die Mutter hatte ihm so lange zugeredet und der Ütti so lange gedräut, bis er von des Franzen Lisebethli das silberne Reissein wieder zurücksorderte. Und doch hatte er das gute, sanste Mädchen so lieb gehabt, so lieb . . . .

Hernach, als er Wernets festen Vorsatz gewahrte, den erloschenen Glanz des Hauses wieder aufzufrischen, da half er getreulich mit. Arbeiten, Beten und Hausen, darauf war fortan sein ganzes Streben gerichtet. Dabei beugte er sich immer mehr unter den Willen und die Einsicht des Brubers. Alljährlich verrichtete er eine viertägige Wallfahrt nach Einsiedeln, und die kostete ihn, ungerechnet die Mundvorräthe von gebörrten Birnen und fingerhohen Eierkuchen, nie mehr benn baare achtzehn Bahen. Eine Lustbarkeit war ihm die Lingsbörfer Kilbe, und die kostete ihn in der Regel gar nichts; denn die Base Gotte buck Küchli und schwang Nidel dazu, die süße Menge. Nur bei der Wallfahrt und Kilbi, sonst verließ er die Scholle nimmer.

Und dieweil der Götti sorgsam Haus hielt, betrieb Wernet ober der "Wynigerbauer", wie ihn die Dorfleute nannten, den Roß= und Viehhandel; erst nur im Kleinen, wie aber die Kenntnisse und die Mittel sich mehrten, mit großem Schwung. Dabei bekundete er einen feltenen Scharfblick und Geschick. Er verdiente Geld "wie Laub", besonders im Berfehr mit Rlein= oder Schuldenbauern, die nicht mit Bargeld versehen waren. Die mußten ihre Öchslein und Rühlein teuer, sehr teuer bezahlen! Und doch, wer den Wynigerbauer einer eigentlichen Ungerechtigkeit hätte zeihen wollen, den hätte man sehen mögen! Und Ackerlein und Matten waren genug zu taufen; vornehmlich in den bofen Rriegs= und Fehljahren, wo die geplagten Bäuerlein den Zins nicht mehr erschwingen konnten. Das war eine golbene Zeit für den Großbauer! Zehn bis elf Neuthaler galt das Malterchen Korn! Die armen Leute starben schier vor Hunger; der Wynigerbauer aber tonnte fich aus bem Erlose seines aufgehäuften Getreibes ben größten Byfang kaufen, acht Jucharten bes schönsten Wies= landes . . .

Auf solche Weise brachte er nach und nach ein Bauerngut zusammen, zwar nicht das größte, wohl aber das einträglichste des ganzen Gäu's. Und dazu einen ansehnlichen Gültrodel! Wenn sein Ütti selig das alles hätte sehen können, er, der stets prophezeit hatte: "Wernet! Du und Ihr alle kommt auf die Gaß . . . .!"

Auch an Ehren hat es bem Wynigerbauer nicht gesehlt. Er sitt im Gericht. Und heute, am Palmsonntag des Jahres Neunzehn, hat ihm der Herr Dekan-Pfarrer zum sechszehnten Male am Altare das geweihte Sevischoß gereicht, ihm, dem wohlbestallten Kirchmeier.

# Zweites Kapitel.

### Sufes Traumen.

Ja, er hat es weit gebracht ber Wynigerbauer!

Wie er da nach reichlich genossener Mahlzeit in der fensterreichen, braungetäferten Stube sitzt, im hohen, weichen Bfühle — da kommt's ihm wieder in Sinn.

Er gebenkt seiner Jugend, des damaligen mistlichen Haußstandes, und vergleicht damit den jehigen wohlerworbenen Reichtum.

Er gebenkt auch seiner Jugendgenossen: Schulbenbauern sind sie geblieben, mehrere elend geworden, gestorben! Selbst der Schulmeister — was hat ihm all' seine Gelahrtheit und das Feintun genützt? Er ist ein notdürftiger "Einfühler"\*) geblieben . . . .

Heut' kommt ihm bas alles wieder in Sinn, heut', an seinem neunundsechzigsten Geburtstage. — Der Reunundsech=

<sup>\*) &</sup>quot;Einkühler" = ein folcher, ber nur eine Ruh befitt.

zigste. Und dann der Siedzigste — es ist dies doch eine sehr bedenkliche Zahl . . . . Abah! denkt der Bauer, 's ist dunm, daß ich mich mit solch' trüben Phantasterien plage! Meine Mutter ist ja achtzig Jahre alt geworden und der Großätti gar sechsundachtzig . . . . Und ich din kerngesund und rüstig wie ein Fünsziger! Und kann mich pslegen, ich vermag's!

Es öffnet sich die Türe, welche nach der Küche geht und die Hausmagd kommt hereingeschritten. Sie trägt in der einen Hand ein mit dem Schürzenzipsel umwickeltes, siedendsheißes Kaffeekanchen, in der andern ein Plättchen frischgesdackener goldgelber Apfelküchli. Und sie stellt beides vor den Bauern hin auf das mit Schieser eingelegte Osentischen. Die Küchli und der Kaffee, die dampsen dem Alten so versührerisch in die Nase! Sein erst noch so ernstes Gesicht heitert sich merklich auf und schmunzelnd fragt er das Mädchen:

"Was bringst mir ba, Räthri?"

"Ein Paar Küechti zum Nachtisch, Meister. 's ist ja heut' Euer Tag!"

Und nachdem sie ihm eingeschenkt und den Rahm mit dem Löffel nachgeschoben, sowie ein mächtiges Stück Zucker hineingetan, sprach sie: "So, Meister, laßt's Euch schmecken!"
— Und sie ging hurtig wieder in die Küche hinaus.

Der Bauer rührte mit dem blanken Eglöffel den Kaffee auf, nahm ein Schlückhen, schnalzte mit dem Munde und richtete dann sein Augenmerk auf die Kückli.

"'s ift eineweg ein scharmantes Meitli, die Käthri!" bachte er. "Nicht der Tausenbsten wär's in Sinn gekommen, mir ohne Geheiß ein Extraplättchen zu bereiten am heutigen Tag, nein, nicht der Tausendsten! Wo sie nur die sauren Üpfel hergenommen haben mag, um biese Zeit . . . . Wie gesagt, ein scharmantes Meitli — 's ist nicht zu bezahlen : arbeitsam, hauslich, treu, reinlich, anschieschen bräunlich zwar — aber groß und schlank gewachsen wie eine Tanne, und die mächtigen schwarzkrausen Zöpfe reichen ihr schier bis ans Strumpsband herab — und Arme wie gedrechselt . . . Rein, Wynigersbauer, lass die dummen Gedanken sahren! Du bist wäger zu alt zum Heiraten, hättest es früher tun sollen, selbes Mal bei der dummen Geschicht' . . . Und ob mich die Käthri überhaupt noch nähm' — das ist wohl noch die Frag'! Sie hat einen solch' eigentümlichen, strengen Blick, so eine Art Bettelstolz . . . Und was würd' der Dursli dazu sagen?"

"Ja, was wurd' der Dursli bazu sagen! Der ift ja kein Rind mehr. Mit seinen achtzehn Jahren lugt er bereits über alle seine Kameraden, über die meisten Dorfbuben hinaus, ist bereits größer als ich! Und hat ein Gesicht wie Milch und Blut, und ist gescheit und diffig (schlau), pot Blit! — Er muß mir noch ein weiteres Sährchen in die Klofterschul', foll gescheiter werden und gelehrter als ich und die Bauern, die wir und mit Bauernfünfe (Römerzahlen) behelfen muffen. Solch' einem reichen Burschen steht bas Wissen gar gut an, die Taunerbuben — wenn die nur arbeiten lernen und gehor= famen. Die Zinsquittungen wollen wir ihnen schon schrei= ben . . . . Ja, der Durgli, der soll dereinst der Erfte werden in der Gemeind'! Der wird den Schmied nicht mehr zu scheuen haben . . . . Ein einfältiger Grobschmied, ber sich kaum brei magere Rühlein zu halten vermag, Gemeindevorsteher - ift's nicht eine Schand' für's ganze Dorf? Ja, meiner Ser, 's ist eine Schand'! Und ich mußte ihm ftets aus bem Wege geben, burfte ihm nicht die Zähne weisen, weil, wie die Leute behaupten, er mir das Leben gerettet zur Franzosenzeit . . . . Wegen den Proklamationen . . . D, das ist hart, Einem das Leben verdanken und schwarwänzeln zu müssen, so einem Föhel, und man möcht' ihn lieber anspeien, vergisten . . .

"Dem Dursli aber hat er das Leben nicht gerettet! Der wird ihm bereinst die Nase schon puten . . . . Und unter den reichen Bauerntöchtern wird der Junge nur zu wählen brauchen. Land und Häuser, Schiff und Geschirr, alles wird dereinst dem Dursli gehören. Denn der Joggi bleibt ledig, und 's Lisebethli steuern wir mit den Gülten aus. Der Müller ist reich genug. Und wer will mir's wehren, mit meinem Vermögen zu schalten und zu walten, wie's mir besliebt? Wer?"

Der Bauer schlürfte das letzte süße Schlückhen aus der geblümten Tasse. Dann lehnte er sich behaglich in den Pfühl zurück, faltete die Hände über das Schmerbäuchlein und ließ seinen angenehmen Träumen wieder freien Lauf.

"Ja, ja, die Buben haben nun gut hausen! Ich und der Götti haben zu großem Reichtum das Fundament gelegt, sie brauchen nur hübsch zusammenzuhalten, und das äufnet sich von selbst, von Jahr zu Jahr. Dann wird, wann der alte Brüeljoggi einmal die Augen schließt, die große Weihermatt dem Dursli nicht mehr entrinnen können . . . . Zwölf Zuscharten des besten Wieslandes, mitten in unserm Einschlag gelegen — wo ist das Bauerngut, das sich dann mit dem unsrigen vergleichen kann? — Der Joggi wird einen Prachtszgötti abgeben . . . hauslich und fromm . . . Der Dursliaber muß Ammann werden . . . und Ratsherr . . . . und

Den guten Mann übernahm beim "Amtsrichter" ber Schlaf. Sein Gedankenfädlein begann zu "hürsten"\*). Die neunundsechzig Jahre verlangten ihr Recht. Die angenehme Stubenwärme, die Stille des Gemaches, die wohlige Lage im weichen Pfühl, all' dies war mehr als geeignet, den alten Mann einem sansten Mittagsschlummer entgegen zu führen.

# Drittes Kapites.

## Jähes Erwaden.

Und wieder öffnet sich, diesmal nur leise, die Küchentur, kaum eine Spanne weit. Zwei dunkle Mädchenaugen, der Hausmagd angehörend, lugen herein; sie bleiben ein kurzes Weilchen wie spähend auf dem Bauern haften. Dann wird die Türe wieder sachte zugezogen.

In der Rüche, nah' bei der Tür, steht Jogg, des Bauern Altester. Und Käthri, die Hausmagd, sagt zu ihm in flüstern= dem, aber sehr bestimmten Tone:

"Heut' ober nie, Joggi! Heut' mußt es ihm sagen, grad heraus, was wir vorhaben . . . Dber ich weiß dann, was ich von Deinen Worten zu halten habe! Ich mag's nicht länger so haben, das Geheimtun ist mir zuwider! Einmal muß es doch gesagt sein, wenn's Dir Ernst ist. Ist's Dir aber nicht Ernst, so — will ich's doch wissen, heut' noch . . . . Geh' nur herzhaft hinein, Joggi! Ein Verbrechen ist's ja

<sup>\*)</sup> sich zu verwirren.

nicht, was ihm zu sagen hast, und auch keine Schand! Dazu ist er just bei guter Laune . . . . "

Sie selbst öffnete die Türe und schob ihn hold lächelnd hinein — im nächsten Augenblick stand Joggi vor seinem schlummernden Erzeuger.

Hundertmal schon war er so vor ihn getreten, leichten Herzens und ohne Scheu, um dies und jenes, die Vieh= und Landwirtschaft betreffend, zu fragen oder zu berichten. Heute aber ist ihm gar bänglich zu Mute — o er gäbe viel, er stände wieder draußen im Pferdestall oder anderswo! Schon ist er im Begriffe, auf die Fußspize auftretend, sich durch die Hausgangtüre ungesehen zu entsernen; da entsiel der Hand des Bauern die runde, buntbemalte Schnupsbose, mit lautem Geräusche kollerte sie über den blank gescheuerten Fußboden hin. Der Bauer suhr jählings auf, ried sich mit dem Handerücken die Augen aus und murmelte: Ich glaub' fast, ich hab' ein wenig geschlummert? — Da erst gewahrt er seinen Sohn, welcher sich beeilte, die entlausene Dose ihrem Eigentümer wieder zuzustellen.

Der Bauer nahm zu seiner Ermunterung eine währschafte Prise, dann sagte er: "Gut, daß da bist, Joggi. Wollte Dich eben rusen lassen. Mußt diesen Nachmittag noch zum Klebenmattbauer. Der pfeist aus dem letzten Loch, hat mir heut' morgen das Jüdle gesagt; er brauch' schleunig Geld. Und will ein Roß verkausen, den Fuchs; es sei das best' Koß auf vier Füßen, aber mager wie ein Zaunstecken. Tut nichts! Wird bei uns schon sett werden; und es sei dis im August an dem Gaule hundert Gulden zu verdienen, sagt das Jüdle. Muß ihm einen Neutaler Schmus geben . . . . Also, Du gehst hin und beschaust Dir das Koß. Wirst Deine

Angen nicht zu Hauf' lassen, Joggi! Dann sag' dem Bauer, er soll hieher kommen, wir wollen gleich handeln. Da hast Geld zu einer Halbe. Zahl' dem Bauer eine Halbe, etwa beim Barthle; 's kann nichts schaden! Und dem Barthle kannst sagen, den Hafer könn' er haben — um drei Gulden das Malker; aber den ganzen Vorrat müsse' er nehmen, an die hundertzwanzig Säd'. — So!"

Und der Bauer erhob sich, öffnete ein gut verwahrtes Fach des eichenen Wandschrankes und kehrte mit einem schweren Seckel auf seinen Sitz zurück. Er leerte den Sack auf den Tisch aus und ließ es kollern und klimpern — ach das war ein gar süßer Klang! Dann setzte er die Hornbrille auf und begann zu sortiren und zu zählen, die Brabänter, Zwanziger, Gulden und Zehner; das "Münz" schob er verächtlich bei Seite. Die Silberlinge reihten sich Häuflein an Häuflein, da erst schien der Alte zu gewahren, daß sein Sohn noch immer in der Stube weile, wie angewurzelt auf demselben Flecke.

"Nu, Joggi, was lyrest so lange?" fragte er schier un= willig. — "Es läutet schon zur Christenlehr', und gewiß kommst zu spät beim Klebenmatttoni!"

"Ütti," sagte Joggi, "ich möcht' Euch noch etwas sagen . . . "

Dem jungen, baumstarken Mann stak ein tieses Geseimnis im Halse und er konnte es schier nicht herausbringen. Er drehte die Belzmütze in den Fingern herum, räusperte sich und hüstelte. Und gewiß hätt' er lieber hundert Malter Kernen fünf steile Treppen hoch hinausgetragen, als daß er die paar Worte sprach, schüchtern und heiser:

"Atti, ich tät' gern heiraten!"

Hätte man aber bem Wynigerbauer gemelbet, seine Roffe, bie alte Mähre nicht ausgenommen, fängen im Stalle braugen

bie lateinische Vesper, daß man's weit hören könnte; ober seine Viehstücke alle seien soeben aus dem Stalle gekommen und kletterten nun eines nach dem andern auf den hohen Nußbaum hinauf, neben der Scheune — wahrlich, er hätte kein versblüffteres Gesicht machen können, als bei der Botschaft Joggis.

Er rieb sich nochmals die Augen aus — ja, wahrshaftig war es sein Sohn Joggi, der vor ihm stand und, ein wenig beherzter, die Worte wiederholte: "Ätti, habt Ihr mich verstanden? Ich tät gern heiraten, wenn Ihr nichts dagegen habt."

"So, Du willst heiraten, Du?"

Der Alte glotzte seinen Sohn lange und mit weit geöffneten Augen an, die mächtigen Brauen begannen sich zusammenzuziehen und mit zornvoller, verwirrter Stimme rief er:

"Du sollst aber nicht heiraten . . . Das ist ein dummer Einfall, ein närrischer, hirnwütender, gottsverdammter Gedanke, eine Eselei ohne gleichen . . . Der Dursli soll heiraten, das versteht sich . . . Beide können's nicht, nein bei Gott nicht! Der Dursli soll heiraten, und Du sollst ihm beistehen in Haus und Feld . . . und hausen helsen! So hab' ich's ausgemacht . . . Und Du wirst nicht etwa gescheiter sein wollen, als ich? Ober willst Deinem Ütti trozen? Hoff' das nicht . . .! Lug', der Götti blieb auch ledig, dem Dauswesen zu lieb; hätt' er geheiratet, glaubst Du, Du könntest heut' mit vier Rossen sahern, den stolzesten im Gäu? Und wir besäßen ein solches Bauerngut?"

"Und meines Attis Bruder blieb auch ledig, und so ward's von jeher gehalten in allen Bauernhäusern, wo man auf Ordnung hielt und zu hausen begehrte. Und so soll's auch bleiben in dem unsrigen . . . . Oder soll ich etwa den

Hof, die großen, schönen Matten, die ich mit vieler Sorg' und schwerem Geld zusammengelegt: das Brüel, die beiden Bysang, die Gehreten — soll ich diese etwa wieder teilen, zerreißen sehen, he? Wollt Ihr beide, Du und der Durkli, statt Großbauern zu bleiben, Halbäuerchen werden, oder gar Tauner, he? Da sollt' doch lieber gleich das heilige Donnerwetter dreinschlagen! Da hätten ja wir, ich und der Götti, und umsonst geplagt, unser Lebtag lang . . . Und meine Freud' an der Zukunst müßte gottsjämmerlich zu Schanden werden. Ist das Dein ganzer Wit, Joggi, eine solche Dummsheit anzustellen? Und Dein Dank? Siehst nicht, daß der gebankenloseste, einfältigste Kerl bist auf Gottes Erdboden?"

Der Bauer zerrte die Pelzmütze vom Kopfe und schmiß sie auf den Tisch, daß es klatschte. Dann schleuberte er im Ausstehen den Pfühl mit rauher Hand in die Ecke und begann mit schweren Schritten und gebeugten Hauptes, dicht an Joggi vorbei, die Stube auf und ab zu schreiten. In seinem, an keinen Widerspruch gewöhnten Herzen sing es an zu gähren. Immer zorniger hallten seine Tritte; plötzlich blieb er vor seinem verwirrt und stumm drein glotzenden Sohne stehen, maß den großen Jungen von oben bis unten, dem Joggi ward ordentlich bange! Noch einmal hielt der Bauer an sich. Schwerfällig ließ er sich in den Pfühl zurück, und mit einschmeichelndem Tone sprach er:

"Es war dumm, daß ich mich so ereiserte, gelt, Joggi? Du wirst mir das niemals zu Leide tun, nein, gewiß nicht! Wie könntest Du auch? Da ich Dir ja immer gut war, Dein Leben lang, bis zur Stunde? Du schlägst Dir die dummen Gedanken wieder aus dem Sinn und bleibst bei Deinem Ütti, gelt Joggi — Wozu denn eigentlich heiraten? An Deiner

Stelle, bei Deinen fünfundbreißig Jahren, wüßt' ich nicht, warum, nein, wahrhaftig nicht — Ober sag's — warum?"

Der Sohn wußte augenblicklich auch nicht zu antworten, sondern wurde rot wie ein Schulmäden — —

Der Bauer fuhr fort:

"Ich seh's schon, Joggi, Du hast Dir die Sache nicht genugsam überlegt, 's war nur so ein flüchtiger Einfall, ein Jur — gelt? Bah bah! Lass' die dummen Faren gelten! Dent' nur immer, Dein Ütti versteht die Sachen besser wie Du, hat schon gar vieles erlebt und gesehen. Und ich mein's gut mit Dir, Joggi! Du sollst es gut haben bei mir, und auch beim Dursti. Will schon dasür sorgen. Brauchst Dich auch nicht übermäßig anzustrengen, kannst essen und trinken, was Dir schmeckt, wir haben's ja! Und Geld — lug, in jenem Schubläbli dort, dem kleinen, stecken ein Duhend oder mehr goldene Sankt-Ursen-Dublonen, sunkelnagelneue, wahre Karitätenstücke — willst sie? Sollst sie haben und die schwere Sackuhr auch, mit der Peterskirche drauf, — sollst haben, was Du magst — nur das Heiraten, das kreuzdumme Heiraten, das lass' gelten, Joggi, mir zulieb!"

Ach, der arme große Knabe! Da steht er, als hätt' er "d'Milch verschüttet", und drehte die Pelzkappe immer noch in der Hand herum; und in seinem Herzen kämpsen widerstresbende Gefühle einen harten Entscheidungskamps: die Liebe, die süße Liebe zum unvergleichlichsten Mädchen, der Käthri, und die ernste, tiesgewurzelte Sohnesliebe, verbunden mit der Furcht vor des Ättis Zorn und Fluch — Wo sollte er, der Joggi, den Mut hernehmen, dem Manne zu troten, dem noch niemand zu troten gewagt? Und dieser rauhe Mann, sein Ätti, spricht heute so zutraulich, so liebevoll zu ihm, wie

in seinem Leben noch nie — Und stand es nicht schon auf Mosis Tasel mit Flammenschrift: Du sollst Bater und Mutter ehren — ach Gott!

Da, in solch' bänglicher Anwandlung vernahm Joggis scharfes Ohr von der Küche her ein leises Husten; das durcht drang sein Herz wie ein süßer Schauer. Sein soeben noch von frommer Ergebung umflortes Auge flammte auf, das Haupt erhob sich zu ungewohnter Würde, und mit einer Kühnteit, die ihm kein Mensch zugetraut hätte, begann er solgende Ansprache, die längste, so er je gehalten:

"Ütti, werbet nicht höhn, aber ich mag nun einmal nicht ledig bleiben — — Ich will heiraten, wie's andere, Ürmere auch tun! Gewiß haben wir beide, ich und der Dursli, genug zu leben, auch wenn wir heiraten — — Brauchen ja nur zu schaffen und zu hausen. Und das hab' ich ja immer getan. Ihr wißt es, Ütti — —"

Dem Wynigerbauer ward es offenbar: der sonst so gutzmütige, lenksame Joggi war störrisch geworden — Ihn lenkte eine andere, fremde Hand!

"So? Und was für Eine willst benn heiraten, wenn ich fragen barf? Bin boch wunderig!"

"Unfre Käthri;" sagte Joggi treuherzig. "Hab's ihr versprochen."

"So - die Rathri - - "

Es lag mehr Überraschung als Spott in den Worten. Die Käthri!

Der Bauer fuhr sich mit der breiten flachen Hand über die Stirne. Die Käthri — Mun ward ihm manches klar — Die listige Dirne hatte es auf den Sohn abgesehen, kein Bunder, kein Bunder — D, die Schlange!

Mit Schrecken sah Joggi auf seines Üttis Stirne bie allen Hausgenossen wohlbekannte blaue Aber hervortreten und anschwellen.

Wie von einer Natter gestochen, sprang der Bauer auf, in zwei Sätzen hatte er die Küchentüre erreicht, mit mächtigem Griffe riß er sie auf, daß sie an der Wand klirrend anschlug — und befand sich Aug' an Aug' der Hausmagd gegenüber! Die stand da, die Rechte hoch an den rußigen Türpfosten geslehnt, die Linke trotig in die Seite gestemmt und verwegenen Blickes, des Sturmes gewärtig, der über sie kommen mußte.

"Aha", feuchte ber Bauer, "bist da? Also Du bist es gewesen, die ihm die Narretei in den Kopf geschwatz? Du? Möchtest wohl hier gern Meistersfrau werden, he! Du Bettelmensch? Magst den Züttel genug gelockt und genarrt haben, oder gar versührt, Du scheinheilige Her' — Du also hast ihm die Laus hinter's Ohr gesetz? Er selbst hätte ja nie an so etwas gedacht — Aber 's Maul soll Dir sauber bleiben zähl' draus! Eher reiß' ich Dir die schmutzigen Zigeunerzöps' vom Kopse, eher thu' ich Dich — nein nein! 's wär Schad' um meine saubern Händ'! Aber zum Haus' hinaus mußt, sosor! Ich leib' Dich keinen Tag mehr unter meinem Dach, Du — Und pass' wohl aus: Mögen die Sachen stehen wie sie wollen — den Joggi kriegst dennoch nicht! Kost' es, was es wolle, das Früchtlein kannst an Dir selber haben, Du Mensch! Das sag' ich, der Wynigerbauer!"

Mit steigender Entrüstung hatte die Hausmagd die beleidigenden Worte ihres Herrn angehört. — "Nein, Wynigerbauer", rief sie mit zornbebender Stimme, "ich hab' Euern Joggi weder überred't noch verführt, b'hüt mich Gott davor! Er hat mit mir seutselig geschwaßt, die fünf Jahre über, so ich bei Euch dien', und ich mit ihm; und wir haben uns lieb gewonnen, ehrlich und recht, das ist wahr — Er ist ein braver Bursch', und ich hab' ihm Gehör geschenkt und auf sein Wort vertraut. Ich meinte nämlich, er sei kein Kind mehr und konnte ja nicht wissen, daß Ihr ihn zum Fußzichemel bestimmt hattet, worauf der Dursli seine Füße sehen soll — Ich hab' ihn nicht verführt und er mich nicht, dazu sind wir, er und ich, viel zu brav! Ja, ja, Meister, zu solch' schlechten Sachen bin ich viel zu brav, das müßt Ihr selbst am besten wissen — Dachte stess, in einer Familie sei's genug an einem Bankert!"

Das war ein giftig vermessen Wort!

"Was sagst Du?" schrie ber Bauer in höchster Wut. "Ich reiß' Dir die Zunge aus dem Nacken, Du verdammter Drach' — —"

Die Käthri war aber noch rechtzeitig einen Schritt zurückgewichen. Auch hatte sie ben eisernen Küchlispitz vom Kasten gerissen, diesen als Waffe vorhaltend und das stolze, zornfunkelnde Auge unverwandt auf den Bauer gerichtet, rief sie:

"Meister, nehmt Euch in Acht. — Kührt mich nicht an, sonst gibt's ein Unglück, so wahr ein Gott im Himmel ist! Schämt Euch, schämt Euch, ein Weibsbild zu schlagen, Pfui — Ist das der Lohn für meine langjährigen Dienste, meine Ehrlichkeit, Müh' und Sorgen, daß Ihr mich nun aus dem Hause jagen wollt, wie eine Schelmin, wie eine Dirn'? Pfui Teufel! Allein, ich geh' schon, geh' freiwillig! Find' anderwärts auch zu essen aber aus dem Hause wersen und mißhandeln lass' mich nicht, ich wehr' mich bis aus's Blut!"

Und sie schritt stolzen Schrittes davon, die Küch' entlang, ins Kämmerlein, die Türe hinter sich eiligst abschließend.

Und der Joggi?

Der ftand immer noch wie fest gebannt mitten in ber Stube. Es war ihm so angst und bang geworben, als er ben Utti in unbandigem Born auf die Rathri losfturgen fah! Sollte er ihm den Weg versperren? Das hatte er schon verpafit. benn er war es nicht gewohnt, so rasche Entschliefungen zu treffen! Sollte er, um die Geliebte zu ichützen, mit bem Bater einen Ringkampf beginnen? — Ach, er wußte sich weder zu raten noch zu helfen! - Dann aber fah und hörte er, wie Die Rathri dem erbosten Utti mannhaft Stand hielt, wie fie sich und ihn, ben Joggi verteidigte; ja, wie sie, um sich vor rober Tätlichkeit zu schützen, felbft zum Augerften griff, zum Rüchlispits - - Und wie schön sie aussah in ihrem gerechten Born! Wie ihr bunkles Auge Blitze schof, Die schwarzen, frausen Löckchen auf ber glatten Stirn sich ringelten und bäumten, und die gange Geftalt im dunkeln Turrahmen daftand wie der Cherub mit dem Flammenschwerte, auf dem Seitenaltar - - Und als fie, gleichsam als Siegerin, ftolz und fühn davon schritt - er konnte sich nicht satt feben! Noch bing fein Auge an ber rauchgeschwärzten Rammertur, in welcher sie verschwunden, da - fühlte er einen Faustschlag auf seinen hinterschädel niederfallen, so wuchtig und hart, und bann noch einen - - Eine Minute lang fprühte und flimmerte es vor seinen Augen wie tausend glipernde, hüpfende Sternlein, in feinem Dhr raufchte es wie bas Tofen bes Sturzbaches, und er tappte nach ber Runftbank bin, um fich aufrecht zu halten - - Es gab feines Wiffens nur eine Fauft, die fo furchtbar treffen tonnte, die feines Attis!

Und es war wirklich der Ütti, dessen Wut, da ihm das Mädchen entwischt, sich gegen den einfältigen unbotmäßigen

Sohn richtete, gegen Joggi, der ihn so gottvergessen hinter's Licht geführt! — "Siehst, Du, Du Lausdub, Du Löffel, daß ich Meister bin!" schrie der Bauer mit dröhnender Stimme: ja noch bin ich Meister, über Dich, über Alle! Und du sollst die schwarze Brambel nit heiraten, ich verdiet' Dir's! Oder probir's und heirat' — Du und das Mensch sollt es ersahren — Ich jag' Dich aus dem Haus, ich — weiß nicht was ich tu'! So eine Schand, so eine Täube (Zorn) — ich möcht' rasend werden und alles in Kreuzboden hinein schlagen! Und das Geld da, ich mag's nimmer anlugen! —"

Und er warf das Ofentischen, an welchem er eben noch so seelenvergnügt gegessen, mit gewaltigem Fußtritte um, so daß die geblumte Tasse sammt Teller in hundert Scherben gingen, und die ungezählten Silberlinge in tollen Sprüngen über den Fußboden rollten, und der alte Kater erschreckt auf den Dsen sprang.

Das war ein Spektakel, wie man in Wynigers Haus keinen ähnlichen erlebt hatte. Broni, die Untermagd, war vom Spülen weg zu den Knechten in die Scheune hinauszgeschlichen und raunte ihnen zu: "Hört Ihr's, wie's drinnen zugeht? Der Alt' ist an die Käthri geraten, wegen Joggi! Zetzt wird das Liebeln schon ein End nehmen, — muß mich nur wundern, daß er nicht eher dahinter gekommen! Mich wenigstens konnten sie nicht narren, din nit so dumm, wie die Käthri meint — Horch! ich glaub' schier, es gibt noch Kläpfe!" — Und das Mägdlein schlich wieder in die Küche zurück, um besser hören und sehen zu können. Auch die Knechte wären gerne in unmittelbare Nähe gekommen, hätten sie den Bauer nicht gefürchtet, den Bauer in seinem Zorne!

Vom Bienenstande her kam der Götti angehumpelt. —

"In Gottesnamen," jammerte er von weitem, "was mag auch geschehen sein?"

Auch der Student Dursli kam, Buben und Drache im Stiche lassend, eiligst dahergelausen. Unter der Haustüre bez gegnete ihm der Alte, entstellten Angesichts. — "Um's Himzmelswillen, Ätti, was gibt's denn auch?" rief der Jüngling.

"Was es gibt?" antwortete der Bauer mit grimmigem Spott — "Was es gibt? Geh', frag' Deinen saubern Bruder Joggi! Der will die Magd heiraten, die Käthri — Freu' Dich, Junge, kannst ja Brautführer sein, hahaha!" — Und, zum Götti gewendet, sagte er: "Hörst Du's, Götti? Der Joggi will heiraten — da wird Haus und Hof geteilt werden müssen, nit wahr?" — Und wieder stieß er sein verzweiseltes Lachen aus.

In der Stube drinnen, auf dem niedrigen Ofenbänkle, saß Joggi, die Ellenbogen auf daß Knie gestüht, daß Gesicht mit beiden Händen bedeckt. Da kam der Bruder Dursli wild hereingerannt, stürzte auf seinen Bruder loß, packte ihn ungestüm bei den Haaren und schrie: "Waß? Du willst heiraten? Die Magd heiraten und dem Ütti z'Leid seben — Du Mistjoggi Du?"

Durgli, baran haft Du übel gethan!

Von seinem Ütti hatte Joggi harte Worte, Beseidigungen, ja selbst Schläge geduldig hingenommen. Nun aber, da sein weises Brüderlein kommt, das kaum trocken ist hinter den Ohren, und will an ihm ebenfalls sein Mütchen kühlen, seinen Schimps auslassen — das war selbst für den Joggi zu viel. Das langaufgeschossene Bürschchen bei Hüft und Nacken ergreisen, dasselbe wie ein Bund Stroh in die Höhe heben und gegen die verschlossene Türe des Nebengemaches schleudern, daß

ber blühende Studentenkopf durch das morsche Täfer drang — das war die Tat eines Augenblickes. Da lag der glatte Junge langausgestreckt und unbeweglich, als hätt' ihn der Blitz getroffen.

# Viertes Kapitel.

# Des Freiers Leidenswoche. — Was ein schwaches Schneiderlein Großes zu vollbringen vermag.

Und wieder stieg die Sonne auf mit voller Pracht, und bie Böglein sangen und zwitscherten so freudvoll und sorgloß und wonnesam, als wären keine Aprillaunen und keine Spätsfröste zu befürchten auf ewige Zeiten.

In und um des Wynigers Haus aber sah es heute auffallend still und verschlafen aus. Die Knechte trappten müßig in der Scheune herum; es war das erstemal seit undenklichen Zeiten, daß sie sich ohne Tagesbesehl vom Frühstücktische wegbegeben mußten.

Der Bauer hatte letzten Abend, gleich nach dem ärgerslichen Auftritte, das Haus verlassen. Zu später Stunde kam er heim und zwar in sehr angetrunkenem Zustande, so daß ihm Broni, die Untermagd, Schuh' und Strümpse ausziehen mußte. Heute hatte er sich noch nicht blicken lassen, auch der Dursli nicht. Waren sie krank? Die Käthri wenigstens wußte es nicht, fragte nicht. Sie lud ihre Habseligkeiten auf einen bereitstehenden Handkarren; und dieweil Joggi das buntbemalte Tröglein sestend, ging sie ins Nachbarhäuschen hinüber, um

von ihrer langjährigen Freundin, des Scheuberklausen Mareili, Abschieb zu nehmen. Die junge Frau weinte, Käthri aber sagte mit rauher Stimme:

"Ich könnt' heut' noch nicht weinen — ber Zorn übernimmt mich, wenn ich an den gestrigen Auftritt denke! B'hüet Dich Gott, Mareili! Und dem Klaust lass' ich auch Abe sagen! Kommen hoffentlich bald wieder zusammen, dann werd' ich den Ürger vergessen haben."

Der Abschied von Ihrer Herrschaft gestaltete sich sehr einfach. Sie reichte dem Götti die Hand und bat, ihr zu verzeihen, wenn sie ihn irgend beleidigt haben sollte.

"Wüßt' nicht, worin!" antwortete ber gutmütige Greis. "Bist immer ein braves Meitli gewesen. 's ist nur dumm, daß es so gekommen ist — Und der Lohn? Hast den Lohn? Wirst warten mussen, bis der Wernet auf ist —"

"Nein, nein!" versetzte das Mädchen ungeduldig. "Ihr werdet begreifen, Götti, daß nach dem, was vorgefallen, ich keine Stunde länger unter diesem Dache weilen mag. Hab' schon noch paar Baten für die Heimreis, das andere wird sich schon machen!"

Zu den Knechten, welche gaffend unter der Stalltüre standen, sagte sie kurz: "Abe; Burschen!" — "Abe wohl!" lautete die Antwort.

Dann fuhr sie, ohne umzublicken, mit dem Karren davon.

"Geschieht ihr schon Recht", meinte ber Handknecht, "daß sie auf diese Weise abstinken muß! 's ist ein hochmütig Ding gewesen, und wir Knechte waren ihr viel zu gering. Kein Wunder! Sie wollt' Bäuerin werden. Allein der Schuß ging hinten aus, hahaha!"

Der alte Rüher aber bemerkte:

"Der Käthri tust Du Unrecht. Sie war eine rechtschaffene Magd und den Dienstboten gönnig. Wart' nur, Res, bis eine Andere haushaltet und kocht! Die ist dann das Sute vorweg, uns aber richtet sie eine Mahlzeit her, nicht zu zut für die Hünd'! Hab's auch schon ersahren."

Der Götti befand sich wieder beim Bienenstande, als Joggi, sonntäglich gekleibet und den Stock in der Hand, aus dem Hause geschritten kam. — "Gehst auch mit?" fragte der Götti.

"Ja, ein Blätz (Strecke) weit."

"Bart' ein wenig", sprach der Götti. Und er wendete sich um, daß es niemand sehen konnte, und nestelte mit zitzternder Hand ein ledernes Gelbbeutelchen auf, entnahm demselben ein Silberstück, steckte es Joggi mit den Worten zu: "Da — zahl' dem Meitli auch eine Halbe!"

Joggi schlug den Fußweg ein, der quer über die Baumgarten nach dem östlichen Ende des Dorfes führte. Dort, bei der hohen Brücke, holte er die Käthri ein. — "Gehen wir über Niederhausen!" fragte er.

"Schämst Dich nicht, mit mir durch die Dörfer zu gehen, por allen Leuten?"

"Nein, ich fomm' mit, wohin Du willst!"

"Nun, so gehen wir nicht über Niederhausen", sagte die Räthri; "wir gehen den kurzesten Weg über das Ried."

"Gib mir den Karren, Käthri, Du wirst gar mud'!"

Und Joggi schob ben Karren, das Gefährt der Armen, unverbrossen vor sich her, er, dessen Vater ein halbes Dutend Rosse müßig im Stalle stehen hatte.

Der Körberanni ihr Bub kam bes Weges gegangen, barfuß und ein Bund bürrer Weiben auf bem Kopfe. Er

glotzte die Beiben verwundert an und sah ihnen eine Weile nach; dann lief er, was er laufen konnte, dem Dorfe zu, um es der Mutter zu sagen, was Bunders er gesehen!

Beim Heidenkäppeli machten die Beiden Halt. Joggi wischte sich mit dem Rockärmel den Schweiß von der Stirne, denn die Sonne schien so warm und der Weg war so wüst und holperig. Die Käthri aber trat vor das Gitter hin und betete lang und leise. Dann wandte sie sich um und sagte:

"Joggi! ich banke Dir für Alles, was Du für mich getan und gelitten — Du glaubst es nicht, wie sehr es mich freut, daß Du mich begleitet, mich nicht im Stiche gelassen! Ich seh', Du liebst mich rechtschaffen, bist die treueste Seele weit und breit — —"

Und Tränen schossen ihr in die Augen. — "Dich, Joggi, kann und werd' ich nimmer vergessen, glaub's nur!"

Und sich mit dem Schürzenzipfel die Augen trocknend, fuhr sie fort:

"Jetzt aber mußt Du heimkehren, Joggi, zu ben Deinigen! Ich seh's klar und Du siehst's auch: Aus unserer Liebschaft kann nichts werben. Wir dürsen uns nicht heiraten, es geht nun einmal nicht an. Die ganze Welt würde sich zwischen uns stellen! — Hier, an dieser Grenze, muß geschieden sein. Gib mir noch einmal die Hand, Joggi! So — nun geh' wieder heim zu Deinen Leuten und füg' Dich in Gottes Namen in des Ättis Willen! Ich zürn' Dir nicht, ich geb' Dir Dein Wort zurück — Ja, ich geb' Dir Dein Wort zurück — benn es kann ja doch nicht sein, daß wir zusammen kommen!"

Diese Worte brachten Joggis Herz in die größte schmerz= hafteste Aufregung; und gar noch die Tränen, die immer wieder Käthris Augen entquollen, das Schluchzen ——! Sein Blick wandte sich flehentlich zum gnadenreichen Sankt Laurentius in der Kapelle drinnen, der bei lebendigem Leibe geröstet wurde. Uch, auch sein Herz befand sich in diesem Augenblicke auf einem glühenden Roste, und die Liebesflammen umglühten und umzüngelten es von allen Seiten. Und es kam der Ütti und goß kaltes Wasser in die Lohe und erhob den Zauberstad der väterlichen Autorität, um das Liebesfeuer zu bannen. Das aber brach trotz Wasser und Bann immer von neuem hervor, zuletzt mit unbändiger, siegreicher Gewalt, es schlug über Joggis Herz zusammen ——

"Ich kann nicht von Dir lassen, Käthri!" sagte er schier stehentlich. "Und mein Wort will ich nicht zurück, ich will Dich heiraten, ich schwör' Dir's von neuem! Ich lass' mir's gar nicht wehren!"

Das war wieder eine der längsten Reden Joggis; und der Käthri genügte sie trot ihrer lakonischen Kürze vollkommen. — "Run", entgegnete sie, "ich geb' Dir acht Tag' Bezdenkzeit. Du kannst Dich besinnen. Es ist besser so, glaub' mir's nur! Bis dahin aber, bis heut' über acht Tagen mußich Bescheid wissen, schon um meines Üttis willen, der mich schön ansahren wird, daß ich so ung'sinnet, in der Unzeit, heimkomm'!"

"Ich komm' mit", sagte Joggi schier trotig, "ich will schon mit ihm reden! Ich komm' mit, wohin Du gehen magst, bis ans End' der Welt!"

Die Käthri brückte ihm warm die Hand und sagte: "Ich danke Dir, Joggi, aber mitkommen darfst halt nicht, wegen den Leuten! Auch der Ütti ist in diesen Stücken gar ein strenger. Wenn Du aber in acht Tagen noch denkst wie

heut', so komm' dann und sag's meinem Atti! Kommst aber bis Osterdienstag nicht, so weiß ich schon, woran ich bin — Abe, Joggi! B'hüet Dich der Himmel gesund und wohl! Und nochmals Dank, tausendmal!"

Und sie suhr rasch von dannen. Noch einmal bei ber nächsten Biegung des Weges schaute sie zurück zum letzten Gruße; dann verschwand sie hinter den hohen Hecken.

Zögernden Schrittes begab sich Joggi heimwärts. Es überkam ihn ein ungewohntes Gefühl der Verlassenheit. Das einzige menschliche Wesen, das er liebte, mit der ganzen Innigkeit seiner Seele liebte, das war nun von ihm geschieden, vielleicht auf immer. Nein, nicht für immer! Die Käthrinußte sein werden, und wenn man alle Berge und Hügel der ganzen Welt zwischen sie hinstellte! — So gelobte er sich.

Und doch, je mehr er sich der Heimat näherte, um so schwerer drängte sich ihm die Frage auf: "Was wird wohl der Ütti sagen, daß Du mitgegangen bist?"

Broni, die zur Köchin beförderte Untermagd, rief just zum Mittagessen, als Joggi, leise auftretend, sich in seine Schlafkammer hinauf begab, um die Kleider zu wechseln. Durch eine Nițe in der Wand konnte er in Durklis Kämmerlein hinüber sehen. Der Jüngling lag, ein Buch in der Hand und das Haupt mit großen Lappen umwickelt, noch im Bette.

Beklommenen Herzens betrat Joggi die Stube. Der Ütti hatte bei Tische seinen gewohnten Platz eingenommen; er sah blaß und übernächtig aus und aß nur wenig. Gessprochen wurde kein Wort. Nach aufgehobener Mahlzeit befahl ber Bauer den Knechten: "Die Gülle (Jauche) muß ausgeslassen werden, vorläufig auf den Kilchrain! Ihr nehmt die

wei Deichselpferb' — — Du, Joggi, kannst den Kleeacker eggen im Roggenfeld — wenn D'willst — —"

Wenn D'willst! hat er gesagt.

Wie sollte sich Joggi biesen Nachsatz zurechtlegen? War er schon halbwegs verabschiedet? Ober war das ein Bedeuten, er könne fortan tun nach eigenem Bedünken, der Ütti habe sich drein ergeben und stelle ihm alles frei, auch das Heiraten? Oder lag nicht vielmehr ein übelwollender Hintergedanke in dem Worte? — Das waren die Fragen, mit denen Joggi den ganzen Nachmittag über sich abmühte. Und je mutiger die jungen Pferde die Köpfe hoben, desto tieser ließ er den seinigen hängen. Am Ende tröstete er sich: Der Ätti wird sich wohl noch deutlicher erklären, heut' Abend oder morgens.

Allein des Ättis Benehmen blieb sich gleich, einfilbig und gemessen. Des Vorganges vom letzten Sonntage erwähnte er mit keiner Silbe.

Unter die Leute ging Joggi nicht. Es däuchte ihn, sie lugten ihn schon von weitem an, als hätt' er Hörner auf dem Kopse. Als er Dienstag mittag die Rosse tränkte, kam des Feigenkaspers Annelise mit einem Zuber zum Brunnen geeilt.

"Unser Brunnen ist heute abgestanden", sagte das dicke Mächen; "'s wird schon erlaubt sein, hier ein dischen Wasser Ju holen, nicht wahr, Herr Hochzeiter? Weißt, Joggi, was meine Mutter gestern gesagt hat? Sie hat gesagt: Siehst, Annelise, stille Wasser fressen auch Grund! Der Joggi, als er mit Dir Götti war, hat getan, als dürss' er kein Meitli anlugen. Die Bauerntöchter freilich wollt' er nicht anlugen, er hatte ja daheim eine buschpere Magd, eine herg'saufene, die nahm's scheint's nicht so genau — hat meine Mutter gesagt. — Wünsch' Glück!"

Und das schnippische Mädchen machte sich mit dem gesfüllten Zuber eilig davon.

Am Mittwoch kam die Glinsdörfer Base auf Besuch.
— Es dränge sie zu erfahren, ob alle gesund seien und ob sie wieder Ferkel zu verkausen hätten; sie könnte just zwei oder drei Stück brauchen u. s. w.

Abends suchte sie den Joggi in der Scheune auf und sagte: "Götti, ich möcht' gern meinen Vetterleuten, des Bachftelzenbauern, einen Besuch abstatten, sie tätens sonst zürnen, wenn sie's vernähmen. Willst mitkommen, Götti? Es beginnt ordentlich dunkel zu werden und ich fürcht' mich, so allein — —"

Alls sie einige Schritte vom Hause entfernt waren, hub die Bafe an: "Ja, Götti, was wollt' ich fagen? Hab' ba auf ber Herreif', gang von ungefähr, etwas vernommen, eine Bei= ratsgeschicht' - Götti, laff' das gelten! Lug, das kann ja nicht sein, daß ihr beide heiratet, Du und der Dursti, nein gewiß nicht! Und das schöne Gut zerreißet — Denk' auch, was die Leut' fagen würden, die Bauern ringsum, die etwas auf diesen Stücken halten! Und ber Atti -, ich weiß es gewiß, das brächte ihn unter'n Boden vor der Zeit! Und wer hätte dies zu verantworten, was meinst? Und mit dem Hei= raten — bent' ja nicht, Götti, das sei lauter Honig und Konfiture und da brauche man nur alle Tage den Finger hinein zu stoßen und abzulecken — — D wie doch die jungen Leut' so dumm und kurzsichtig sind! Da träumen sie nur vom Heiraten, von Lieb' und Luft! Ja, die Lieb' und die Luft, die halten ein paar einfältige Wöchelchen an ober auch ein Jährchen; dann kommt die Unluft, das Übelmögen, das Rinbergeschrei, der Zank und gar oft noch schlimmere Dinge -- Da gibt's bittere Stunden, Rummer und Sorgen im

Mberfluß und unzählige schlaflose Nächte, wo Du die Wiege ftoken und taufend andere Rleinigkeiten verrichten mußt! Bah= rend Du im linden, warmen Bett ruhig schlafen kannst, gang nach Belieben — was kannst Dir mehr wünschen, Götti? Wozu eigentlich heiraten? An Deinem Plat,' wüßt ich nicht warum! Hast Geld genug und zu effen und zu trinken, was nur begehren kanust, und ein forgenfrei's Leben - - Und die schönen Ross' und das viele Bieh und der Reichtum -- Ja, der Reichtum! Zu seben, wie der sich äufnet von Jahr Bu Jahr — ist das nicht eine große Freud'? Tut ihr aber ben großen Saufen zerreißen, so werben's nur zwei ober brei fleine Bäufchen baraus, merk' Dir bas, Götti! - Bisher konntest sozusagen schaffen nach Belieben; heirat' nur, und Du wirst es gewahren! Da liegt Dir die Frau beständig in den Dhren: Joggi, schaff' Das! Joggi, schaff' Jenes! Joggi hinten, Joggi vornen - Du wirft nimmer verschnaufen bürfen - - Es find zwar nicht alle Weiber so, ich z. B. war stets eine freine und hab' meinen Klaus nie gar sehr unter bem Daumen gehalten — nein, er tät lügen, wenn er's fagte! Aber just die Käthri! Wie mich bunkt und wie man mir faat, ist die ein verflurt kuraschirt's, bofes Weibs= bilb! Und sie will eigentlich doch nur Bäuerin werden, Dich nähme sie als Zugemuf' - - Na, Joggi, barfft nit höhn werden, ich mein's ja nit so bos und versteh' mich auf biefe Sachen besser als Du! Ich begreif' schon, das Meitli hat Dir ben Ropf voll geschwatt, bis ben himmel voll Baggeigen fah'st. Es hatte Dir's halt angetan, ich weiß schon, wie sie's machen, die Schlimmen — Geht aber ist die Rathri fort — und gut daß sie fort ist! — und sie wird sich bald trösten. Ab Augen ab Herz, heißt's am Sprüchlein! Sie mag fich einen ihresgleichen aussuchen, für einen reichen fürnehmen Bauernsohn wär's doch 'ne Schand, so eine, 'ne Magd, zu heiraten! Gewiß hat sie dies selbst schon eingesehen; d'rum hat sie sich auch, sobald man ihr auf die Schliche gekommen, eiligst aus dem Staub' gemacht. Ja, ja Götti! Die hat eingesehen, daß sich dies gar nicht schickt; d'rum sei Du auch gescheidt und laß' sie fahren! Gelt, Götti, Du folgst meinem guten Rat? Gewiß tust Du das! Zetzt aber wollen wir umkehren, kann ein ander Mal zu des Bachstelzebauern gehen." —

Am Donnerstag, am Gründonnerstag, fam Joggis Schwager, ber Halbenmüller, angefahren. "Grüß Gott, Joggi!" rief er schon von weitem. "Wie geht's alleweil? Ist ber Ütti zu Haus?" Darauf begab er sich leichten Fußes in die Stube.

Von der Stube schritten sie, er und der Bauer, ins innere Stübli hinein, ins Heiligtum des Hauses. Und als die beiden nach kaum einer halben Stunde wieder heraußtraten, sagte der Müller: "Ich will gerne mein möglichstes tun, Schwäher! Allein, gar zu hart möcht' ich den guten Mut doch nicht drängeliren, er tät mich dauern, gewiß!"

Darauf begab sich der Müller zu Joggi in den Stall. "Du sütterst ja Deine Rosse wie ein Prinz, Joggi! Sie glänzen wie die Scheermäus und sind fett wie Aale! Ja, da soll man sich noch wundern, daß Ihr Geld verdienet an den Gäulen, auf diese Weis'! Und von Müllerrossen schwahen, die das gestohlene Krüsch fressen — Freilich, an Futter fehlt's den meinigen auch nicht; wenn nur die Knechte nicht zu faul wären, es ihnen vorzustecken! Apropos! Nächsten Sonntag nachmittags sahr' ich ins Welsche, um ein paar Ross' zu kausen; zweisährige Fohlen oder was mir eben an-

-2381

läuft: aufgesetzte gutbeinige Ware und nicht zu schwer im Ropf - weißt ja schon, Joggi, wie ich sie gern hab'. Diens= tags ift zu Montfaucon Markt. Beffer aber, man fei schon Montag abends dort, am Vormarkt; bann kann man nach Duße Auslese halten. — Nun meint der Papa, Du solltest auch mitkommen, Joggi! Willst? Und sollten wir auch wenig ober gar nichts kaufen, mas tut's? So gibt's einen ordent= lichen Jux, man sieht und hört etwas und kann sich ein wenig gehen laffen, und nach ber langen Fastenzeit tut so etwas einem auch wohl, hahaha! Nicht wahr, Joggi? Also abgemacht! Sonntag, nach bem Effen komm' ich hier porbei; ich bring' ben Fuchs, ben Schnellläufer mit, und Du hältst Dich bereit zum Einsteigen. Des Attis alte Dublonen und verichimmelte Neuthaler werden sich ebenfalls freuen, wieder ein= mal an die frische Luft zu gelangen, hahaha! Und dann hab' Dir allerhand zu berichten, Joggi, Altes und Neues - enfin, wir werden ja Zeit haben!"

So sehr die Einladung des Schwagers und die Mission, mit welcher ihn der Ütti ganz ausnahmsweise betrauen wollte, ihm anfänglich schmeichelten, so boten doch die besonsdern Berumständungen, unter welchen die Einladung ersolgte, unserm Joggi vielsachen Stoff zum Nachdenken. Wie kam der allzeit so haushälterische und umsichtige Ütti dazu, ihn, und gerade ihn, auf Reisen zu schiecken, bei dieser vorgerückten Jahreszeit, bei den drängenden Feldarbeiten? War der Ütti nicht ein geschworener Feind alles Müßigganges und aller kostspieligen Vergnügen? Und wer konnte seine Neuthaler mehr lieben und ängstlicher hüten, als er? Und Koss hatten sie ja genug, besonders setzt, da das Jüdle auf Üttis Geheiß den Klebmattsuchs gekauft hatte —

Und Joggi kam zum Schlusse: Man will mich um jeden Preis vom Heiraten abbringen. Der Müller ist gedungen, es mir auszureden. Daher die Reise ins Belsche — — Aber ich geh' nicht ins Belsche! Ich laß mir nichts ausreden; bin doch nicht so sehr Kind, daß man mich am Narrenbändli ums Birtshäusli herumführen kann — Ja, ja, am Sonntag reis' ich allweg aus, allein nicht nach Mongsago und auch nicht nach Schindung!\*) Früh morgens, eh' sie auf sind, geh' ich einen andern Weg — —

Und Joggis Antlit verklärte sich beim Gedanken an ein Wiedersehen mit seiner vielgeliebten Käthri! —

Tags barauf, am Charfreitag, predigte der Herr Pfarrer= Dekan vom Leiden und Sterben des Weltheilands. Und er erhob seine Stimme und sprach:

"Ja, die Kinder, welche das vierte Gebot mißachten, die verraten unsern Herun Jesum, gleich Judas Jschariot; der Sohn, der in seiner Verstockung und Verdlendung meint, er sei gescheidter als sein Vater und brauche sich nicht um dessen zu kümmern, der sich vermißt, seine eigenen trotigen Wege zu wandeln, der geißelt und kreuzigt seinen Heiland aufs neue! Und ein solch' pslichtvergessens Kind soll sich nimmer beklagen wollen, wenn ihn dereinst die wohlverdiente Strafe trifft, die zeitliche und ewige — —"

Der alte Wyniger nahm sich schmunzelnd eine Prise, und er mochte wohl denken: "Dieß war schon eine Ankenballe wert!"

Die Leute, Alt und Jung, glotzten spöttisch nach unserm Joggi hin, als wollten sie sagen: "Werk's, Marx, das war auf Dich gemünzt!" —

<sup>\*)</sup> Schindung = Chindon.

Joggi aber hätte vor Scham und Ürger in ben Erdsboden friechen mögen. Alle Andacht, die er sonst bei der Grablegung und den Trauerzeremonien zu empfinden pflegte, war mit einmal wie weggewischt. Er mochte kaum den Schluß der kurzen Messe abwarten und schlich sich vorweg zur Kirche hinauß, als befürchtete er, von einer fanatischen Rotte ebensfalls gegeißelt oder gar gekreuzigt zu werden, um seiner Liebe zur Käthri willen!

Zu Hause angelangt, überraschte er seinen Bruder Durkli, wie derselbe sich von der Broni das wunde Haupt mit einem frischbeschmierten Lappen unwickeln ließ. Dann sprang der Junge wieder eilends die Treppe hinauf, nicht ohne Joggi einen jener Blicke zuzuwersen, von denen sieden ein Koß töten.

Von der obligaten Charfreitagsspeise, Kirschbrei und Kar= toffeln, af Joggi trot seines angestammten Appetites und bes vorausgegangenen strengen Fastens nur fehr wenig. Gein Berg war voll zum Zerspringen. Ohne bas Dankgebet abzuwarten, ging er hinaus und begab sich ins Säuschen nebenan, zu seinem einzigen Freunde und Bertrauten, bem Scheuberklaufi. Da fagen die beiden Cheleutchen bei ihrer magern Suppe und faben trot ihrer Armut so überaus friedsam und glücklich brein; und hatten die helle Freude an ihrem Bublein, wie das so "witig" effen und mit dem großen runden Löffel so mutig auf den Tisch schlagen konnte, und lauschten jedem Wörtchen und wie= derholten es wohl dutendmal und lachten so lustig, so glückselig - - Und daheim, in Wynigers Haus, herrschte bei all' dem Reichtum, bei dem großen Überflusse nur Habsucht und Lieblosigkeit und Neid! Diesen zwei Leutchen hatte niemand das Lieben und Heiraten gewehrt, denn ihre Eltern befagen feine großen Bauerngüter, die nicht gerriffen werden durften!

"'s macht schön Wetter heut', gelt Joggi!" sagte Mareili.
"Ja!" antwortete Joggi. Er hoffte, sie würden auch von seiner "Geschicht" anfangen, nach dem Befinden des Käthri fragen und nach dem Stand seiner Heiratspläne; er hätte so gerne sein lieb= und gramerfülltes Herz ausgeschüttet und Trost und guten Rat entgegen genommen. Doch die beiden schwiegen beharrlich. Das verdroß Joggi sehr und er machte sich mit kurzem Gruße davon.

"Die sind auch wider mich!" dachte er und seufzte tief. Das Mareili aber sagte zu seinem Manne:

"Ich säh's eigentlich lieber, wenn ber Joggi diese Zeit über nicht zu oft in unser Haus käme; weiß man ja, wie die Sachen stehen bei 's Wynigers drüben. Der Alt' könnte meinen, wir täten Joggi aufreisen, und kündet uns am End' das Kapital und Dir die Arbeit!"

"Meinetwegen soll er künden!" suhr Klausi auf, "frag' gar nichts darnach! Auf solch gutes Unterpfand krieg' ich Geld überall! Und das Häuschen und das dischen Hofstatt kriegt der Wyniger doch nicht, so sehr er auch darnach zahnet — nein, bei Gott nicht, so lang' ich noch ein Glied rühren kann! Und wie sie's dem Joggi machen, 's ist 'ne wahre Schand', meiner Seel'! Ich nehm' gar kein Blatt vor's Maul und sag's, wo ich will!"

Und Klausi warf den Löffel trotig weg, erhob sich und ging fort, an seine harte Arbeit.

Des hohen Charfreitags wegen durfte heute nicht "im Herb" (im Erdreiche) gearbeitet werden. Des Wynigers Knechte erhielten daher Weisung, den großen Baumgarten zu säubern, d. i. Steine, Moos und Gezweige sorgsam zusammen zu rechen. Joggi bespannte den Bännenwagen, um das Gesammelte abzu-

führen. Es kamen die Hühner, angeführt vom mutigen Hauß= bahn, um im aufgelockerten Boben nach Würmern zu fuchen; Die Enten und Enteriche matschelten bem Teiche zu, um zu baben; auf bem nahen Faulbirnbaum ichnäbelten zwei Staare; die Hausschwalben holten sich Moos und Federchen, um da= mit ihr Brautgemach frisch und wohnlich auszuschlagen; das Storchenpaar auf der Mühlenscheuer klapperte und tat so ver= traulich; und ber Täuberich auf bem Waschhausbache umgirrte sein Täubchen so beharrlich - - Joggi hatte, wie er ba bei den Roffen stand, alle Muße, diese Vorgänge in der Natur des genauesten zu beobachten. Er hatte dies alles ichon oft und oft gesehen, ohne sich dabei etwas zu denken. Beut' aber fam's ihm in Sinn: die Bogel in der Luft, die Tiere bes Walbes, jedes Geschöpf Gottes, so ba freucht und fleugt und schwimmt, sie alle dürfen sich lieb haben. Nur ich und die Käthri nicht, die wir doch mehr wert find, als das unvernünftige Getier, bloß weil ich in einem reichen Bauernhause geboren worden und noch ein hoffnungsvolles Brüderlein hab', namens Durgli -

Es kam der protige Bachstelzenbauer, sein Firmpathe, mit einem Fuder Dünger bahergefahren. Bei der Einfahrt in die Hofftatt hielt er die Pserde an und rief:

"Joggi, komm', lof' (hör') ein bißchen!" Und die Tasbakpfeise in den andern Mundwinkel schiebend, sagte er in hochmütigsherablassendem Tone: "Joggi, da mit dem Heiraten verbindest Dir allweg den letzen Finger, denk' dran! Lass' das gelten, die ganze Familie müßt' sich ja schämen! Denk', ich sei nicht auf den Kopf gefallen und versteh' die Sach' besser als Du: solg' dem Ütti und lass' die Sach' gelten, so rat' ich Dir! Hü!"

"Es ist doch nimmer zum Aushalten!" eiserte Joggi bei sich selbst. "Hat sich denn alle Welt verschworen, alle Bettern und Basen, vom Entlebuch bis ins Elsaß hinunter, um mir die Käthri zu verleiden? Aber ich will's ihnen schon zeigen!" — Und er knallte mit der Peitsche so laut und zornig, daß die Rosse hinten und vornen ausschlugen und schier nicht mehr zu bändigen waren.

Abends begab er sich frühzeitig zu Bette, konnte aber, das erstemal in seinem Leben, keinen Schlaf sinden. Schlimme Zweisel und bange Uhnungen begannen in seinem arg= und sorgenlosen Herzen aufzusteigen, und es überkam ihn ein Klein= mut, der mit der tapfern Gesinnung von heute nachmittags gar sehr kontrastirte.

"Was kann ich eigentlich erzwingen", bachte er, "wenn alle wider mich sind? Und daß alle wider mich sind, das seh' ich ja deutlich: der Ütti, der Dursli, der Müller, die Bettern und Basen, das ganze Dorf, die halbe Welt! Selbst der Sötti geht mir ängstlich aus dem Weg', so oft ich bei ihm Kats holen will — Was kann ich erzwingen, ich einfältiger, ungeschulter Kerl, ohne Ersahrung, ohne Kat und Beistand, ohne Geld? Sie werden mich versolgen dis aus's Blut und mir allerlei Hindernisse in den Weg legen auf Schritt und Tritt, daß ich nicht mehr weiß, wo aus und an — Und wenn der Ütti und sie alle doch Kecht hätten, daß ich bereits zu alt und auch zu einfältig wäre zum Heiraten — — Und wenn es wirklich wahr wäre, daß die Käthri eine solch herrschssächtige und böse ist und mich nur des Geldes wegen nähme, wie die Leute ihr nachreden — —?"

"Ach", seufzte er, "ist benn keine einzige treue und auf= richtige Seele auf ber ganzen weiten Gotteswelt, ber ich mich

vertrauen und die ich befragen könnt', ohne gehöhnt ober ver= raten zu werben? Meine Schwester Lisebethli? Abah! Ihr Mann, ber Müller, hat ja offenbar Bartei gegen mich ge= nommen; was follte benn das schwache Fraueli, auch wenn es wollte, zu meinen Gunften ausrichten können! Der Pfarrer? Der hat mich heut' vor der gangen Kirch' bloggeftellt und bergenommen - o, es war ein Graus und eine Schand', ja eine tiefe Schand' für einen, ber bis jum breißigsten Alters= jahr keine einzige Kinderlehr' und keinen Beichttag verfäumt - - Wenn nur die Käthri da wär', dag ich mit ihr über Die Sach' nochmal reden konnt'! Doch die ift fort und kommt nimmer! Sie wird mich einfältigen Burichen bald genug ver= geffen und einen andern liebgewonnen haben, ber mehr Rurafch hat als ich - - Sie läßt mich trauria im Stich, obwohl fie sich's gut benken kann, wie arg man mir zusetzen wird -Schreiben? Ja, wenn ich ihr bies alles in einen Brief aufseten könnt'! Aber ach, soweit hab' ich's in ber Schule leiber nicht gebracht! Und wer sollte mir einen schreiben wollen? Der Schulmeifter? Ja, Die Schulmeifterin mar' just bie recht', bie fagte es allen Leuten von A bis 3! Und ber Scheuber= flausi, der kann auch bloß den Namen schreiben, gleich ich! Auch war's ja wohl ichon zu fpat zum Schreiben, morgens ichon Samstag — und bis Dienstag will sie Bescheid wissen — — Und ich fann zu feinem Entschlusse fommen, weiß von Stund' zu Stund' weniger, was ich tun und beginnen foll - -

"D ja, doch, ich weiß schon, was beginnen! Ich füg' mich halt ins Üttis Willen und bleib' ledig — Bas soll ich anders tun, wenn mir niemand raten und helsen will? Dann werd' ich endlich Ruh' bekommen vor den Leuten — Und es wird auch so Gottes Wille sein — "

Von der unverschlossenen Nebenkammer her ließ sich ein lautes, gedehntes Gähnen vernehmen und einer der Knechte sagte:

"Hans, wie spät mag es sein? Mich bäucht, es fang' schon ein bischen an zu tagen — Mir hat's just geträumt, ich hätt' tausend Dublonen geerbt in lauter Gold! Herrgott, das wär' schön! Gelt Hans? Dann wollt' ich so gut leben, wie Gott in Frankreich!"

"D, der Narr!" dachte Joggi schier grimmig; "die tausend Dublonen besitz' ich ja, vielleicht noch mehr, und bin doch der ärmste Tropf weit und breit, ärmer als der ärmste Knecht, dem man doch sein Lieb nicht vergönnen tut! —"

Am Charsamstag nachmittags führte Joggi das junge Handroß in die Schmiede; das tänzelte so lustig nebenher und machte die übermütigsten Seitensprünge; sein Lenker aber schaute so düster drein und blickte weber nach rechts noch nach links.

Auf ber Schulter trug Joggi ein neues Ochsenjoch und sagte zum Schmiebemeister:

"Ihr sollt' es heut noch beschlagen, wenn's möglich sei, hat der Ütti gesagt! Wir müssen es nächste Woche gebrauchen, zum Ackern."

Es waren mehrere Bauern da, mit Pferden und allershand Ackergerät, das reparirt werden sollte. Unter ihnen der Schneider Fink; er hatte sein loses Maul mitgebracht und eine Hacke ohne Öhr.

"Aha!" rief der Schneiber, das Joch mit seinen dürren Fingern betastend, "aha, ein neues Joch? Dies ist gewiß dasselbe, welches Dein Ütti, Joggi, letzten Montag beim Wagnersepp bestellt hat? Ein starkes muß es sein, hat er befohlen, ein harthölzernes, um den widerspenstigen Joggi darein zu spannen, sonst könnt' er's zerreißen, hihihi! Er will scheint's Dich und den großen Entlebucher Ochsen zusammen-wätten (einjochen) und dem Dursli seine vielen Ücker mit Euch pflügen. Und der Dursli bekommt eine neue Peitsche, damit er Euch tüchtig klöpsen kann: Hi Joggi — hihihi! Und ein Stück Brot kriegst dann auch und eine Handvoll Salz, wie ein anderer Büffel auch, wenn brav ziehst! Schmied, schweiß' das Beschläg gut, daß es lange hält, hihihi." — —

Das sagte ber boshafteste und spottsüchtigste aller Finken vor allen Leuten; und die Leute stießen sich mit dem Ellsbogen an und kicherten überlaut. Joggi war ganz rot gesworden vor Scham und Zorn!

"Mußt eineweg nicht höhn werden, Joggi!" fuhr der Schneider begütigend fort, "es war nur Spaß, was ich sagte — — Aber — ein Ochs' bist doch und ein Esel dazu, daß Dir das Joch und die Peitsche gefallen lässest! Das sag' ich, der Schneider Fink!"

"Ja, und ich sag's auch!"

War das nicht der Schmiedemeister selbst, der, neben Joggi an der Feilbank stehend, diese Worte halblaut murmelte? Er, der erste und geachtetste Mann der Gemeinde?

Joggi stand ein Weilchen unbeweglich und sprachlos da, wie eine Bildsäule, und nur die immer mehr sich erweiternden Äuglein und der schier verhaltene Atem verrieten, daß in seinem Hirnkästlein etwas Seltsames, Ungewöhnliches vorgehe — Dann ergriff er daß nebenanstehende, verhängnisvolle Joch mit beiden Händen und schwang es mit solcher zorniger Gewalt über die scharfe Kante des Amboses, daß es mitten

entzwei brach und der eine Stumpf prasselnd in das alte Gisen suhr! Das andere Ende aber, so er in händen hielt, schleuberte er in die lohende Glut der Feueresse.

"So!" sprach er, "bies Joch ist kaput, und das andere zerreiss' ich auch — kannst's dem Ütti sagen, Schneiderli!"

Und er verließ ohne weitern Gruß die Schmiede.

"Das Roß!" rief ihm der Geselle nach, "das Roß! Wie muß das beschlagen werden?"

Joggi kehrte sich nicht mehr an die Frage. Ohne umzublicken, ging er in den Ochsen, um rasch nach einander zwei Schoppen Wein zu trinken — das Ochsenbäbeli traute seinen Augen kaum — dann kehrte er nach Hause zurück.

Daselbst stieg er gleich in seine Kammer hinauf, warf sich eilend in den Sonntagsstaat, ergriff Hut und Knotenstock und verließ, ohne sich von jemanden zu verabschieden, das Haus. Bloß zur Broni, die, das Küchengeschirr scheuernd, beim Brunnen stand, sagte er:

"Kannst dem Ütti sagen, wenn er nach mir frägt, ich sei fortgegangen, ins Niederamt — Wann ich wiederkomm' — ich weiß es nicht!"

# Fünftes Kapitel.

### Die beiden Schwäger.

Es war Montag Abends, als Joggi von seinem Kilt= gange heimkehrte.

Vom nahen Bühl her klang das helle Jodeln und Jauch= zen der Geißbuben, des Muttidursen Melker sang seinen Kühen

ein luftiges G'fätzlein um's andere vor, beim Entenbrunnen idaterten und kicherten die Buben und Meitli. Roggi aber war's weder um's Singen noch um's Lachen. Käthris Hand war er sicher; allein nun galt es, die vielen äußerlichen Schwieriakeiten, welche sich ihrer Berheiratung entgegenstellten, aus bem Wege zu räumen: bes Attis Widersetlichkeit, die Abneigung der Verwandten, ber Mangel einer geeigneten Beim= stätte und ber erforberlichen Subsistenzmittel. Denn bag bie Liebe, auch die inbrunftigste Liebe, nicht vor Sunger schützt, bas spürte Joggi gerade selben Abend. Rach bem vierstünbigen Marsche bäuchte ihn, er möchte etwas genießen, ein währschaftes Abendbrot, je mehr wie lieber. Und schlafen. wo? Von all' ben Lichtlein links und rechts, nah und fern, jo aus Stube und Ruche und Stadel in die bichte, neblige Finsternis hinausleuchteten, war keines, das ihn zu frober Ginkehr einlud, keine Ture, die sich ihm gastlich auftat. Denn in seines Attis Hause, bas fühlte er, war seines Bleibens nimmer. Auch alle seine Verwandten unterstützten die Unsicht feines Attis, maren gegen ihn eingenommen. Alle? Möglich, daß der Hohlwegbauer, sein Ohm, eine Ausnahme machte. Das war ber Einzige, ber bes Attis Zorn nicht fürchtete, ber Einzige auch, ben ber Utti gemissermagen scheute und respektirte. Sollte Joggi sich an den Ohm wenden? Unschlüssig blieb er am Eingange des engen, bunkeln Gafchens, bas zu des Ohms Gehöfte führte, stehen. Da kam ein Trupp Dorfbuben singend und lachend baher gezogen, Joggi wollte sich ihnen nicht zu erkennen geben; hurtig bog er in das Gäßchen ein, und gleich befand er sich vor dem alten, strohbedeckten Geburtshause seiner seligen Mutter. Im Stalle wieherten, Safer verlangend, die Rosse und aus dem dunkeln Sintergrunde der Schener näherte sich ein brennendes Laternchen; es war die Magd, welche die Schweine besorgt hatte und vor dem großen, fremden Mann erschrocken stehen blieb.

"Ich bin's!" sagte Joggi, "ist ber Ohm zu Hause?"
"Ja," antwortete die Magd, "ich bent', er ist in ber Stube. Komm', ich will Dir zünden, 's ist gar sinster und holperig im Hausgange." Dann fügte sie leise und zutraulich bei: "Gelt, Joggi, Du kommst von der Käthri? Seh' Dir's an den roten Backen an — —"

Der Ohm, ein alter hagerer Mann, war damit beschäftigt, beim matten Schein des Kienfeuers eine Pferdehalfter zu flicken. Er sah den Eintretenden erst groß an, dann sagte er ziemlich freundlich:

"Na, ist's Dich, Joggi? Bist schon lange nicht mehr bei uns gewesen, bin Dir noch das Trinkgeld schuldig für die Tannensuhre; es war mir ein großer Dienst, denn seither hätten wir's wohl nicht mehr gekonnt, wegen dem schlimmen Weg. D, das Bauen bringt mich noch untern Boden, Joggi! Bär's nicht wegen den Buben, ich hätt's schon längst aufgesteckt. Aber nimm doch Plat, Joggi, da auf der Kunstbank!"
— Und er rief in die Küche hinaus: "Lene, komm', 's ist Besuch da!"

Die eintretende Bäuerin gudte, die Hand über das Licht haltend, dem Gafte neugierig ins Gesicht:

"Aha, der Hochzeiter — Gottwilchen! Kommst gewiß, uns zu laden, he? Oder bist nicht Hochzeiter, ist das Gesschwätz' nur ersunden, Joggi? Setz' Dich doch! Und den Stock leg' weg und mach' Dir's bequem — so! Und nun, was lebt die Käthri? Ist sie bei ihren Leuten? Denk' wohl! Ja, das hat einen Lärm abgesetzt in Euerm Hause, letzten

Samstag Abend, als sie vernahmen, Du seiest dem Meitli nachgangen — all' Leut' haben davon geschwaht! Und der Atti ist gestern, am heiligen Ostertag, in keiner Kirche gewesen vor lauter Jorn, und der Dursli habe auch so wüst über Dich getan, über alle Maßen, berichteten unsre Buben. Sie hatten halt sest darauf gerechnet, Du habest Dich darein geschickt und die Käthri schon halb vergessen und 's Heiraten auch!"

Der Bauer hatte inzwischen seine Flickarbeit vollendet, er legte die Hornbrille beiseite, nahm eine Prise und sagte, sich vor seinen Neffen hinstellend:

"Und wer weiß, Joggi, wer weiß, ob Du nicht lieber dem Atti gefolgt hättest. — Micht, daß auch ich Dir das Heiraten verbieten möchte, bewahr'! Allein, so dreinzuschießen, als würd's morgen schon verboten, das war ja nicht notwendig. Und 'ne Magd, als gäb' es keine Bauerntöchter mehr, reiche und hübsche, die die Finger lecken würden nach Bynigers Joggi — das, aufrichtig gesagt, hat mir nicht schienen wollen. Ich, an Deiner Stelle, Joggi, hätte mich noch ein Weilchen besinnen mögen —"

"Es ist alles ausb'sinnt!" unterbrach ihn Joggi mit schier erschreckendem Ungestüm — "es ist alles ausb'ssinnt, heim geh' ich nimmer! Und wenn man mich die Käthri nicht heiraten läßt, so geh' ich in Krieg und lass' mich totschießen — je eher desto besser — B'hüt Euch Gott, Ohm; von Euch hätt' ich das nicht erwartet, nein, gewiß nicht!"

Er griff eiligst nach Hut und Stock und schritt rasch ber Türe zu. Ohm und Base aber wehrten ihm den Ausgang, und ersterer sagte:

"Tu' doch nicht so bumm, Joggi! Sollst nicht gerade aufbrennen wegen bem bischen Meinung, boj' war's ja nicht

gemeint! Und wenn Du von dem Meitli, der Käthri, durchaus nicht lassen kannst — und ich seh's schon, das sitzt Dir bereits zu tief im Herzen drinn — nun, so ist es allweg das Best', Du tust heiraten, so bald möglich! Und da Du nicht heim willst zum Ütti — und ich selbst könnt' Dir's unter diesen Umständen nicht raten — so kannst ja einstweilen dei uns bleiben. Haben gottlod zu essen genug und zu schaffen auch — Und ganz auf die Gass' kann Dich Dein Ütti keinessfalls stellen. Meine Schwester selig, Deine Mutter, hat ihm einen schönen Batzen eingebracht, mehr als der Grobian — verzeih' mir's Gott! — eigentlich verdiente — — Ja, Du darst es jetzt auch wissen, er benahm sich grob gegen das arme, gutmütige Weibervölkli — ich hab's ihm zwar verzogen, und sie wird's auch getan haben, denn sie ist im Himmel, gewiß — —"

Es überkam ben Bauer eine Mührung, daß ihn seine Frau verwundert anguckte. Er schritt die Stube auf und ab und fuhr dann fort:

"Wie gesagt, Joggi, Deinen Anteil Muttergut wird er Dir nicht entziehen können. Auch der Götti wird Dich nicht vor den Kopf stoßen, selb glaub' ich nimmer. Und Dir zu lieb und zu Diensten will ich mit Deinem Atti noch ein apartes Wörtsein reden gehen; mich wird er nicht fressen, dess' bin ich sicher! — Jetzt aber, Mutter, sput' Dich mit dem Kochen, der Joggi wird wohl Hunger haben nach der langen Reis'!"

Schon Tags barauf, zwischen Licht und Dunkel, begab sich ber Ohm zum Wynigerbauer. Der saß in der Ofenecke und brütete finster vor sich hin. Beim Eintritt seines Schwagers schaute er erst verwundert auf, gleich aber verzog sich seine Miene zu grimmigen Falten und er sagte spöttisch:

"Bist Du's, Chrifte? Gin seltener Besuch, fürmahr! Kommft gewiß wegen Joggi?"

"Ja, wegen bem komm' ich," entgegnete ber Hohlweg= bauer gelassen und setzte sich, ohne erst eine Einladung abzu= warten, ebenfalls auf die Ofenbank.

"Ja, ja, hab' mirs schon gedacht!" suhr jener fort. — "Hast dem Bub' Unterschlupf gegeben in Deinem Haus', damit er mir besser troken kann, nicht wahr? Und nun, da ich die Schand hab', wirst Dich an meinem Jorn weiden, mir die Haut über den Kopf abziehen helsen wollen, he? Ich soll gewiß das G'schöpf, die vornehme Sohnessrau, ins Haus nehmen und mich noch sein hübsch bedanken für die große Ehr', und mich untertänig vererküstren wegen dem groben Wort, gelt? Ich soll ihr das Stübst einräumen, ich selber aber ins kalte Gaden hinausziehen — oder wie habt Ihr's zusammen ausgemacht? Nimmt mich sehr Wunder! Oder soll ich gleich auf den Kirchhof zügeln? Ja, das wär' halt das Best'! Dann könnte die junge Madam' gleich erben, und ihre Bettelleut' daheim könnten sich soson hinter den Keichtum machen, gelt, Ehriste?"

Und er spuckte zornig aus und begann bröhnenden Schrit= tes die Stube auf und ab zu schreiten.

"D, ich merk' es gut," fuhr er fort, "ich merk' es sehr gut: Die Bauern im ganzen Dorfe platten schon längst schier vor Neid und Ürger, daß ich so ausgekommen, daß mein Gut sich vergrößerte von Jahr zu Jahr, dieweil sie faul auf dem alten Fleck, im alten Dreck sitzen blieben. Daß nun der dumme Bub' heiraten will, ein Bettelmensch, daß ist ihnen ein gefundenes Fressen! Da reiben sie sich die Händ' vor Vergnügen und lachen ins Fäustchen und blasen von allen Seiten ins

Fenerchen, damit es hoch auflodere und unser Haus verzehre; setzen alles daran, Lüg' und Aufhetzung, auf daß das Gut, welches die Alten mühiam zusammengehaust, elendiglich zer= riffen werd' und die Jungen, meine Buben, ebenfalls werden, was sie sind, Schuldenbauern ober gar Lumpen. — Das ist ja der Grundsatz der Neuen, der Revoluzer: Gleich machen, Teilen! Ja, teilen möchten sie, diese Hungerleider-Patrioten! Die droken Bauernauter teilen, wie sie's im Frangosenland getan und wie's ja hier auch geschehen ift mit ben Staats= kassen. — Bas Jahrhunderte lang heilig gewesen, Reli= gion und Eigentum, möchten fie mit einemal umftogen. Glaub's schon! Sie würden dabei nichts verlieren. — Und Du, Christe, gehörst auch halb und halb zur neuen Partei, hängst Dich bem Schmied an die Kittelfecken und meinst, weil er fo scheinheilig schwaten kann, er sei ein zweiter Messias! Haft geschwiegen, als man uns Großbauern die vier Rlafter Burgerholz, die wir vor den Kleinen voraus hatten, wegstahl, hast geschwiegen und schließlich Ja geblökt wie ein Schaf — Alles nur ihm, bem Schmied zu Gefallen, ber bie Ungerechtigkeit durchzwängte. - - Und grad biefer Schmied ift es gewesen, der den Joggi zumeist aufgereiset vor allen Leuten und dem Faß den Boden eingeschlagen! Ich hab's vernommen, ich vernehme alles, mehr als mir lieb ift. - Uber bem rufigen Fötzel, dem scheinheiligen, will ich's gedenken, gabl' er barauf!"

Und er ballte die gewaltigen Fäuste und rollte die Augen, als wollt' er den Racheakt gleich vollziehen gehen.

Der Hohlwegbauer hatte ben zornigen Erguß seines Schwagers ruhig angehört. Ja er hatte sich berweilen gemächlich die Pfeise gestopft, und nun da der Tabak richtig Feuer gesangen und der messingene Deckel zugeklappt war, entgegnete er in gelassenem Tone:

"Hör' mal, Wernet, mit Gifern und Bufttun läft fich Die Sache nicht beffer machen. Mir wenigstens brauchst keine Vorlefung zu halten; ich und Du haben halt zu alte und zu harte Köpf', als daß wir uns zu dieser ober jener politischen Meinung mehr bekehren laffen. Bin auch nicht hieher gekom= men, um mit Dir über Politik und die Revoluzer zu ftreiten; ich komm' einfach wegen Joggi. Und Joggi ist weder ein Schelm noch ein Revoluzer, sondern ein braver, stiller und häuslicher Buriche, wie's teinen bravern gibt im Dorfe. Sonft ginge ich auch keinen Schritt weit zu seinen Gunften und tat' 's Maul nicht auf, nein gewiß nicht! Allein, eben weil er ein folch' gutmutiger, braver Kerl ift und mein Schwesterkind, fo komm' ich zu Dir — na, brauchst nicht halb so aufzubrausen, Schwager! Darfst's nur sagen, und ich geh' sofort. — — Also — was wollt' ich sagen? Für's Erste mußt wissen, daß ich Joggi nicht aufgereiset. Wie mich kennst, Schwager, ift's 'ne Schand, daß so etwas benkst! Hab' ihn seit ber Fastnacht mit keinem Aug' gesehen und von seiner Liebschaft wußt' ich just so viel ober noch weniger als die Rate da. Nächte nun kam er zu mir und sagte, daß er sich eber an= werben lasse und geh' z'Arieg, als daß er länger so bleib' -"

"So hättest ihn geben lassen!" fiel ihm der Wyniger polternd ins Wort.

"Haft auch noch ein Herz im Leib', Wernet, und Versftand, daß so etwas sagst? 's ist Dein Kind, der Joggi, so gut wie die andern! Hat sein Lebenlang geschafft und geshaust und sich brav gehalten und keinen Schimpf verdient, noch grobe Art. Und daß er sich nun einmal das Weiben

in ben Kopf gesetzt — es mag Dir freilich ungelegen kommen und Dich sehr verdrießen, ich begreif's! Meintest halt, es müsse alles beisammen bleiben. Aber bist nicht dumm, Wernet, daß Dich so arg fränkst? Dir den Kopf verstoßest und übel machst bessenhalb? Hast Du nicht mehr als genug, um flott zu leben, und der Durksi, wird der nicht einst eineweg reich genug, selbst wenn Joggi heiratet? Meine beiden Buben — "

"Deine Buben gehen mich nichts an," entgegnete ber Byniger ärgerlich, "lass' Deinen hof zerreißen in taufend Stücke, wenn Dich gelüstet! Für ben Deinigen ist's kein Schab'!" fügte er boshaft hinzu.

"Das sind Grobheiten, Schwager! Aber ich will sie nicht achten; benn Du weißt vor Täube nicht, was red'st.
— Ich aber muß zum Ziel kommen: Joggi will und wird heiraten. Und Du, Wernet, mußt ihm etwas herauszgeben, Land oder Geld, damit er sein Auskommen gründen kann."

"So —? Hab' mirs boch gebacht, Du kommest wegen bem. — — Er mag also nicht warten, bis ich die Augen zutu'? D, keinen roten Heller soll er kriegen vor der Zeit! Und dann — hm! Warum nicht gleich das Weibergut angreisen? Die tat ja so stolz, als wär' ganz Mahren ihr eigen, oder als hätt' ihr der reiche Merian zu Basel eine Million testirt — — das schnippische, großmäulige Bettel= mensch!"

"Hör', Wernet", fuhr der Hohlwegbauer fort, "geschehenen Dingen muß man 3'Best reden, heißt ein altes Sprüchwort. Joggi hat nun einmal an der Käthri sein Wohlgefallen gefunden. Ich selbst hab's ihm auch ausreden wollen; allein so gutmütig und einfältig er in andern Stücken auch ist —

in diesem Punkte zeigt auch er seinen harten Wynigerkopf. Und willst Du ihm nichts herausgeben, so werden ihm fremde Leute helsen müssen. Und dann hast Du die Schand'! Ja, die Schand', Wernet; denn was glaubst wohl, was die Leut' Land auf vom reichen Wynigerbauern benken und halten werden? Lug', ich komm' nicht in seindseliger Absicht, sondern in guter Treu, glaub' mir's, Wernet! Und ich sag's noch einmal: Du darfst den Joggi nicht mit leeren Händen ziehen lassen."

Gesenkten Hauptes, keuchenden Atems und die geballten Fäuste in die Wamstaschen gestemmt, schritt der Wynigerbauer die Stube auf und ab, von Zeit zu Zeit zornige, knurrende Laute ausstoßend. Erst als er von der Hausslur her das Trappeln der Knechte vernahm und den Ruf der Broni, welche zum Nachtessen mahnte, blieb er vor seinem Schwager stehen und erklärte in schier feindseligem Tone:

"Wenn er's erzwingen will, so mag er's tun! Allein das Wensch und die Bettelwirtschaft mag ich nicht in der Rähe haben. Ich geb' ihm das Erlengut in Pacht. — Dort mögen sie schalten und walten, werd' mich nicht bekümmern!"

"Das Erlengut in Pacht geben?" rief der Hohlwegbauer mit Entrüstung. "Das magere Land mit der elenden Behausung? Wo die Spațen in der Ernt frepiren — da soll Joggi noch Zins geben? 's wird doch nicht Dein Ernst sein, Wernet — "

"So mag er's umsonst nehmen ober auch bleiben lassen, frag' nichts darnach! Und mit der Sach' plag' mich nimmer, Christen, hab' nun genug, zum Ersticken!"

Mit biesen Worten schritt ber Bauer, ohne sich weiter um seinen Schwager zu kummern und ohne Gruß in bie Nebenstube, die Türe hinter sich zuschlagend, daß das alte Getäser erzitterte und die Broni aus der Küche herbeigerannt kam, um zu sehen, was vorgesallen.

Der Hohlwegbauer nahm sich den unhöslichen Abschied nicht sonderlich zu Herzen; er hatte keinen bessern erwartet. Vielmehr freute er sich sehr, den harten, unwirschen Schwager doch noch unten gekriegt und dem Joggi eine ganz respektable Ehesteuer ausgewirkt zu haben.

Und als er nach Hause kam, sagte er zu dem ängstlich harrenden Neffen:

"So, Joggi!" Morgens kannst zur Käthri gehen und ihr sagen, ich hätt' die Himmelspforte nun eingerannt, Ihr könnet heiraten! — Nun die Suppe, Mutter! Ich bin recht hungrig worden beim Schwager."

Dann teilte er Joggi das getroffene Abkommen mit und riet, allsogleich zu heiraten. Denn wie er das Erlengut kenne, so verlange dasselbe viele, viele Arbeit, wenn es etwas abewerfen solle.

Während des Ohms Abwesenheit hatte Joggi mit Hülfe der Base seinen Sparpsennig gezählt: Es waren alles in allem dreiundfünfzig Gulben, fünf Baten und drei Kreuzer.

"Mit dem Sümmchen wirst nicht weit kommen," sagte ber Ohm. "Das Heiraten kostet Geld, oft mehr, als die ganze Geschicht' wert ist. Und Hausrat hast auch keinen, kein Schiff und Geschier und keine Lebwaare! Besitzt beide nichts als vier gute Händ' und zwei hungrige Mäuler. — Da wird man ihnen schon ein bischen unter die Arme greisen müssen, was meinst, Lene? Die Käthri wird wohl nichts beiszusteuern vermögen. — —"

## Sechstes Kapitel.

#### Treuer Liebe Lohn.

Der Hohlwegbauer irrte sich. Die Käthri war ziemlich guter Leute Kind. Ihr Bater besaß ein zwar abgelegenes, aber wohl abträgliches Bauerngütchen. Dazu kamen freilich neun Kinder, vier aus erster, fünf aus letzter Ehe. Und da die Käthri, das älteste, sich aus mehrsachen Gründen mit der Stiesmutter nicht auf das beste vertragen konnte und Leute genug da waren zum Arbeiten wie zum Essen, so ging sie in Dienst; erst ein Jahr in die Mühle zu Spatzingen und dann die fünf und dreiviertel Jahre beim Wynigerbauer. Und sie hatte sich einen schönen Batzen zurückgelegt, an die hundertsfünszig Gulben.

Um den Leuten, vornehmlich aber dem stolzen ausbegehrerischen Wynigerbauer zu zeigen, daß seine Käthri keineszwegs ein Bettelmensch sei, legte der sonst so knauserige Vater vor Zeugen gleich noch hundert Gulden bei; ein mehrereskönne er dann auch noch machen, wenn's bessere Zeiten gebe.

"Mit der Hochzeit mach's kurz, Joggi!" mahnte der Ohm. "Mach's so kurz und billig als möglich! Lug', was an einem Tag mutwillig vertust, mußt hundert Tage bitter mangeln und büßen."

Alles Bitten Joggis und auch ber Käthri, er wenigstens und die Base möchten an ihrer Hochzeit teilnehmen, wies ber Ohm freundlich, aber bes bestimmtesten ab.

"Laßt's gut sein, Kinder!" sagte er. "Deine aller= nächsten Verwandten, Joggi, werden sich abseits halten; sollen bann wir, die entfernteren, ihnen z'Trotz mitgehen? Das schickte sich durchaus nicht. Mag Deinen Ütti nicht noch mehr und auf unnühe Weis' gegen mich ausbringen, ich würde das durch nur Dir schaden, 's Feuerlein ist schon groß genug, brauchen nicht von neuem dreinzublasen. Auch din ich viel zu alt und zu wunderlich geworden zu derlei Lustbarkeiten, tät Euch nur die Freud' verderben. Nein, nein, laßt das gelten! Ein ander Mal, wenn sich's schickt, ein Glas Wein mit Euch trinken, das wollen ich und die Mutter schon. Für diesmal aber bedank' ich mich allerschönst und wünsch' Euch Glück und Gottes Segen für all' Zeit!"

So feierten benn unsre Brautseute eine sogenannte stille Hochzeit, d. h. sie ließen sich bei den Bätern Kapuzinern früh morgens trauen — gegen seinen Ortspfarrer hatte Joggi eine Abneigung gewonnen, er konnte sie schier nicht überwinden —; darauf suhren sie nebst "Vorknab" und "Vorbraut" ins Toebelbad, wo das Essen voraus bestellt war.

Es kamen aber noch mehr Hochzeitleute ins Tobelbad, eine große bunte Menge lustiger, lebensfroher Gäste. Die sangen und jubelten und tanzten in ungemessener Fröhlichkeit und unsere Leute jubelten und tanzten mit, d. h. die es konnten.

Joggi, der nie tanzen gelernt hatte, sah die von Freud' und Wein angeregten Leute nach dem Takte eines Orgelskaftens bald anmutig, bald mit hinreißendem Ungestüme sich bewegen, strahlend vor Lust und süßer Minne! Und von all' den Tänzerinnen war seine Käthri die weits, weitaus stattslichste und schönste, und er hörte, wie die Gäste sich zuraunsten: "Eine teuselbolle Braut, eine hübschere sind't man nicht!" — Da erfüllte sich sein Herz mit stillbeschaulicher Seligkeit, und da er vielen und guten Wein trank, so vers

wandelte sich die Beschaulichkeit gar bald in laute Fröhlichkeit. Er lachte und scherzte und summte und brummte alle Lieder mit, bekannte und unbekannte, daß ihn die Käthri nicht genug anlugen und staunen konnte. Und als zu guter Letzt der Lang= oder Kehraus getanzt wurde, umfaßte Joggi in glückslichem Übermute seine Braut beim Nacken und stürzte sich mit derselben in den dichtesten Reigen und machte im Kreise herum die ausgelassensten Sprünge; es war so spaßhast anzusehen, und die Käthri schüttete sich schier aus vor Lachen. Sie hatte es nicht für möglich gehalten, daß Joggi so lustig werden konnte!

Und als sie abends helmfuhren durch die stillen, heimeligen Dörfer des Gäu's, da begann Joggi hellauf zu jauchzen, ein über das andere Mal, so daß ihm endlich die Käthri mit weicher Hand den Mund verschloß und lächelnd sagte:

"Aber, Joggi, Du weckst ja die Leut'! Siehst nicht, daß sie schier allerwärts zur Ruhe gegangen!"

Dann kam der volle Mond und machte Pausbacken, als hätte er beim Abt zu St. Urban zu Nacht gespiesen; und er goß sein mildes Licht aus in reicher Fülle über Steg und Weg, über Felder und Matten, und sah auch auf die beiden Neuvermählten herab, die der kühlen Nachtluft wegen sich auf dem Wägelisitze innig umschlungen hielten und sich Dinge zusslüfterten, welche nur von den Engeln im Himmel gehört und verstanden wurden. Und die mächtigen Kirschbäume am Wege nickten so traulich, und der leise Abendwind spielte im Gezweige und schüttelte einen Blütenregen aus über die zwei sachte dahinssahrenden Glücklichen.

## Siebentes Rapitel.

#### Die neue Beimat. — Flitterwochen.

Auf bem Bämplishubel, das wußten Jung und Alt, war es nicht geheuer. Im Walbe, der seinen Scheitel besbeckte, nah' beim Hasenbrünneli, hatte vor Zeiten eine gräßliche Mordtat stattgefunden; der Vater erschlug in teuflischem Grimm sein eigen Kind und warf es den wilden Tieren zum Fraße hin. So stand es bis vor kurzem auf dem Kreuzlein zu lesen im "Grund". Hier auch pflegte der wilde Jäger zu rasten und seine klässende Meute durch laute Hornruse zu besammeln, zu gespenstiger Jagd durch die Wälder des Gäu's und des Borns.

Auf bem Bämplishubel war es nicht geheuer. Man hätt' es nicht meinen sollen! Denn einen schönern, seierlichern Hochwald gab es nicht weit und breit. Hundertjährige knorrige Eichen und mächtige schlanke Buchen hatten ihre zweig= und blättergeschmückten Arme traut ineinander geschlungen; in ihrem tiesen, lauschigen Schatten blühte stillverborgen Waldmeisterlein, spielte das Hasenjunge und huschte der Eidechs durch Heusbeergesträuch und über moossiges Gestein; es sprang das Eichshorn sorglos und verwegen von Ust zu Ust, im Gezweige sang die Drossel, zur Sonne gewandt, ihr klangvoll andächtig Lied — man hätt' es nicht meinen sollen!

Und aus dem Bämpliskrachen, über Stock und Stein, sprang der junge Erlenbach freudig zu Tal. An seinen Usern wuchsen schlanke Erlen und wucherte buntes, stacheliges Gesträuch, worin das Wisel und der Jgel, der Zaunkönig und die Wasserstelze eine wohlgeschützte Wohnung sanden.

Unweit bes Baches, am weibebesetzten Fuße bes Hügels, frand ein einsames Bauernhaus. Zum weitaus größten Teile war es eine weitsäufige, altersgeschwärzte Schenne, baran gesaut eine kleine Wohnung, deren schmale Fensterlein unter dem niedrigen Schindelbache neugierig hervorlugten. Der grüne, unbetretene Rasen des Hoses langte bis dicht vor die Türschwelle; vor dem Stalle, im Schatten eines krüppsigen Hollunderbaumes, ergoß sich ein klares Brünnlein in den moosbewachsenen, ausgehöhlten Eichenstamm.

Das unscheinbare Haus war von drei Seiten, wohl zum Schutze gegen Wind und Wetter, von riesigen Nuß= und Wildbirnbäumen umgeben. Von der offenen Frontseite aber genoß man einen entzückenden Ausblick auf die weite, wiesen= reiche Talebene, auf die aus einem Wald von Obstbäumen hervorguckenden Dörser des Gäu's und die im Süden sich auftürmenden Alpen, vom blauen Rigi und dem finstern Pistatus dis hinauf zur schimmernden Montblanckette.

Ein schmaler Fahrweg führte in mannigsachen Windungen nach dem zehn Minuten entsernten Pfarrborse; damit man den Weg nicht aus den Augen verliere, war er beidseitig mit hohen Grünhecken und mächtigen Kirschbäumen eingesäumt.

Das war ber Erlenhof, die neue Heimat Joggis und der Käthri.

Die Bauern bes Dorfes, die weit mehr auf reellen Wert als auf landschaftliche Reize gaben, sprachen: "Es ist ein ung'freutes Heinwesen! Kalter, zäher Boden und wenig bebaut — Joggi und seine Frau werden sich nicht über Mangel an Arsbeit zu beklagen haben. Es braucht viel Kurasch, um da anzugreisen! Und dazu der abgelegene Ort, wo Fuchs und Hase sich Gutnacht sagen. —"

Auch der Wynigerbauer felbst hatte das Gut nie besonders hoch geschätzt. Es war ihm in einem Gelbstage wider Begehr zugefallen und trot ber geringen Beständnissumme betrachtete er es eher als eine Last. Kaum die Hälfte des un= gefähr fünfzig Morgen haltenden Umschwunges befand sich in zeitgemäß kultivirtem Zustande; der übrige Teil bestand aus Weid= und Streuland. Vor Zeiten befand fich bajelbst bloß ein großer Beuschober nebst Stallung, um das Futter an Ort und Stelle aufzuäten. Später wurde auch eine Wohnung angebaut, groß genug, um eine kleinere Rüherfamilie aufzu= nehmen. In den letten Jahren war das haus von dem alten Mathys und seiner stocktauben Frau bewohnt worden; als Entgelt hatte ber Alte auf dem Gute den Feld= und Bieh= hüterdienst zu besorgen. Beide, der Mathys und seine Frau, waren seit letten Herbst tot, und es befand sich kein legitimer Bewohner mehr im Hause, als ein alter menschenschener Rater, ber beim ersten Besuche unseres jungen Chepaares fürchterlich pfauchte und die feindseligsten Grimaffen schnitt.

Und die Elstern, Krähen und Nußhäher, so in den Wipfeln der alten Nußbäume ihre Nester aufgeschlagen, schrieen es sich von Baum zu Baum: "Haft's gesehen, Gevatter, habt Ihr's gehört, Frau Gevatterin? Es sind neue Meistersleut' da, zwei junge stattliche Leut'!" — Und der Kauz, der den sonnigen Maitag lichtschen verträumt, wollte die Kunde nicht glauben, worüber sich die alte Elstergroßmutter sehr erboste und schrie: "'s ist 'ne Schand', die Aussag' ehrbarer Leute in Zweisel zu ziehen! Und nun, da Ihr den Kauch aussteigen seht in der First und das Feuer knistern hört auf dem Herd — wollt Ihr immer noch nicht glauben, Herr Kauz?" — Auch die Spaten guckten neugierig zum Fenster hinein, wie

Die Käthri wusch und schenerte; und die Schwalben huschten immer wieder an der offenen Küchentüre vorbei und erzählten es weiter: "'s ist eine neue Hausfrau da, eine hübsche, slinke!"

Die junge Hausfrau aber jammerte:

"D, Joggi! Welch' ein Unrat. — In brei Tagen bring' ich's kaum fertig, daß es wieder menschlich aussieht! Und wie niedrig die Studen und wie eng die Küche. — — Und wie einsam es hier zu wohnen sein wird, auf einsamer Haide — ich wollt' schier, wir hätten das Geschenk nicht anz genommen und wären auf ein hübsches Lehen gezogen!"

"Brauchen doch hier keinen Zins zu zahlen," tröstete Joggi. "Und ewig wird's auch nicht dauern; für einstweisen aber tut's es schon. — —"

"Für einstweilen tut's es schon!" Das war auch ber Käthri ihr Trost.

Als aber die Käume rein gefegt, der neue Hausrat untergebracht und das blanke Geschirr auf dem Küchenschaft wohlgeordnet aufgepflanzt war, da sah doch alles mit einem Mal so wohnlich und behaglich auß! Und die Sonne lächelte freundlich durch die gereinigten runden Fensterscheiben und der Brunnen im Hose plätscherte allerhand geheinnisvolle Dinge, und die Käthri mußte es sich gestehen: "Für stille Leut' ist das ein recht annutiges Heim. — Und wenn auch ein bischen abgelegen — das ist kein Schaden; man bleibt den Leuten aus Weg und aus den Mäulern, und wenn sie den Joggi auch gar zu gerne ausweisen möchten, hier sinden sie wenig Gelegenheit dazu — Lieber hier wohnen als im Dorse, mitten unter den geldstolzen, neidischen Bauern!"

Unsere Cheleute ersuhren es zur Genüge, was es heißt, mit leeren Händen einen Hausstand gründen. Ihre Erspar-

nisse sammt den hundert Gulben von Käthris Atti hatten kaum zur Bestreitung der Hochzeitskosten und für Anschaffung des einsachsten Hausrates und der Feldgeräte hingereicht.

Nun fproßte zwar das junge Gras in seltener Fülle aus den umliegenden Matten hervor; Joggi aber besaß kein Vieh, um dasselbe aufzuäten, keinen Wagen, um das Futter einzuheimsen!

Da zeigte sich ber Ohm neuerdings als Helfer in der Not. Er lieh Joggi dreihundert Gulden, damit er sich zwei gute Milchkühe anschaffe. Auch schenkte er ihm einen alten Wagen, der noch gut genug sei, um auf dem naheliegenden Wieslande herum zu karren. Später, wenn Joggi zu Geld gekommen, könne er sich immer noch nach einem neuen umsehen.

"Dem Ohm sollst's nie vergessen, Joggi, was er an uns getan!" sprach die Käthri gerührt.

Es war hohe Zeit, an die Bestellung der Frühlingssfaaten zu denken. Ein ansehnlich Stück Weidland war auf Besehl des Bauern im Herbst zuvor aufgebrochen worden. Es war daher ein leichtes, den Hafer auszustreuen um so mehr, da der ungewöhnlich harte Winter den Boden ordentlich gelockert hatte.

Ein Gemüsegarten war nicht vorhanden; es mußte erst einer umgespatet werden, und zwar vor der Sübsront des Hauses, so wollte es die Käthri haben. Das war bei dem wilden, zähen Boden ein hartes Stück Arbeit. Dann wurden in kleinen und großen Beeten Küben und Möhren, Kraut und Spinat, Bohnen und Erbsen, Hanf und Flachs, Mohnsamen und Zwiedeln und allerhand Küchenkräuter gepflanzt. Und es war ein Vergnügen, zu sehen, wie das in kürzester Zeit keimte und sproßte und üppig gedieh.

Auch Kartoffeln wurden gesetzt und zwar von der neuen Sorte, welche der Ütti gesendet hatte, und die so groß gedeihen sollten gleich batigen Wecken.

Da keinerlei Lebensmittel vorrätig waren, so mußte man sich während der Flitterwochen mit den einfachsten ländlichen Speisen, als da sind: Milch, Haserbrei und Kartoffeln begnügen. Unserem Joggi war es dabei freilich zu Mute wie den Israeliten, als sie von den Fleischtöpsen Ügyptens weg in die Wüste gezogen und Tag für Tag keine andere Table d'hote hatten als schmackloses Manna und magere Heuschrecken. Als er jedoch gewahrte, wie herzhaft und lustig seine liebe Käthri in die rauhe Kost einhieb, da mochte auch er nicht zurückbleiben.

Am himmelfahrtsseste ging die Käthri zu den Ihrigen auf Besuch. Und als sie Tags darauf zu dem ängstlich harrenden Joggi heimkehrte, da trug sie auf dem Kopfe einen hochaufgebauschten Korb. In dem Korbe staken ein halb Dutzend junger Leghühner nebst einem hochmütigen Güggel. Das gackerte und gluckste zum Berwundern.

"Nun werd' ich Dir auch dann und wann ein Eierbräuse bereiten können", sagte die Käthri zu ihrem Eheherrn. "Hast mich schon längst frei gedauert, Joggi, wie Du so hart werken mußt bei der rauhen Kost!"

Die Hühner gewöhnten sich sehr schnell an ihre neue Heimat. Nicht so die junge Kate, welche des Scheuberklausen Mareili eines Tages, da es 3'Stubeten kam, mitbrachte. Die sprang, sobald der Deckel des Armkörbchens ein bischen geslüftet wurde, wildschen heraus, durch das geöffnete Schiedsfensterchen ins Freie, und die verdutzten Weiber konnten es sehen, wie sie in langen Sätzen wieder dem Dorfe zueilte.

— "Schau, schau, die Here!" rief das Mareili ärgerlich.

Die Käthri ließ sich nicht gereuen, der Freundin einen kostbaren Kaffee zu bereiten.

"Nun mußt mir endlich sagen, Mareili, wie der Pfarrberr unsere Hochzeit verkündet hat. Hab' schon mehr denn einmal davon munkeln gehört, allein niemand will recht mit der Sprach' heraus. — Auch die Hohlwegbase nicht; sie sagt, sie hab' just einen Hustenanfall gehabt selbmal in der Kirche und auch sonst kein Acht gegeben. Sag's, Mareili, ich will's haben, ich sasse uns nicht titulirt? Nicht ehrbar verkündet?"

So drang die junge Frau in ihre Freundin, bis diese endlich gestand: "Nein, er ist grad durchgesahren. — —"

Damals war es nämlich noch Sitte, daß bei öffentlichen Eheverkündungen dem Bräutigam das Prädikat "ehrbarer Jüngling", der Braut "ehr= und tugendreiche Jungfrau" vor= angeseht wurde. Solche aber, bei denen der Seelsorger bessondere "Umstände" voraussehte, gingen der Titulatur verlustig oder, um mit Mareili zu sprechen, der Pfarrer "fuhr grad durch"; ein Vorkommnis, das sehr geeignet war, die fromme Kirchgemeinde wesentlich zu erbauen. —

"Waß?" rief die Käthri mit voller Entrüstung, "waß, der Herr hat mir den Schimpf angetan? Mir und Joggi, die meiner Seel' vor den Altar getreten sind, wie vielleicht kein anderes Paar seit Jahr und Tag! Kein Bunder, kein Bunder, haben mich die Leut' so frech angeguckt und die Köpf' zusammen gesteckt, wo sie mich nur erblickten. — Allein dem frommen hochmütigen Herrn Pfarrer, dem Vollmond, dem Freswanst, will ich's anstreichen, daß er daran denkt, wie er einem armen, braven Meitli Ehr' und guten Namen gestohlen! Ja gewiß! Heut' geh' ich noch hin, gleich

auf der Stelle, und sag's ihm auf den Tätsch heraus, grad wie's mir ins Maul kommt!"

Mareili hatte große Mühe, die erboste Freundin soweit zu besänstigen, daß sie den Besuch im Pfarrhause auf eine gelegenere Zeit zu verschieben versprach.

"Mußt dem Pfarrherr die Undild eigentlich nicht zu hoch anrechnen," sagte Mareili, "er wird sich den Bären wohl haben aufdinden lassen. Die Leut' haben dies und das gesichwatzt und gemunkelt, wie's eben geht, wenn ein Meitli unter der Zeit den Dienst verläßt. Bielleicht, daß die Broni, und der Wyniger selbst —"

"Ja, der Wyniger selbst, der Unslat, hat das dem Pfarrer gesteckt!" unterbrach sie Käthri in Zornestränen ausbrechend. "Der hat alles Schlechte von mir gedacht und gesagt! Er sollt' sich schümen ins blutige Herz hinein. — — Aber es soll ihm einst vor's Bett kommen, wie er an Joggi gehandelt und an mir!"

"Mußt nicht so reben, Käthri!" entgegnete Mareili sanst, "er hat seine Fehler, wie andere Leut' auch. Und er wird sich über kurz oder lang mit Euch außsöhnen, wenn er sieht, wie Ihr hauset und brav seid. Man muß im chelichen Leben über manches hinweg sehen lernen; da kann man nicht ausebündeln wie zu ledigen Zeiten, da ist man angebunden, angebunden an den Mann und auch an die Verhältnisse. Lug', meine Schwiegermutter, die mochte mich ansanzs gar nicht leiden. Du weißt ja, Käthri, wie sie mir tat die erste Zeit! Ich aber hab's ihr nicht vergolten, hab' ihr gegenteils flattirt hinten und vornen — es war ja dem Klausi seine Mutter, — und am Ende hat sie auch mich liebgewonnen und ich sie; und als sie starb, hat's mich dauert, ich kann's nicht sagen!"

So sprach die wackere Taglöhnersfrau, und schließlich versprach Käthri, die öffentliche Beleidigung ungerochen zu lassen.

"Mit der Zeit," tröstete Mareili, "werden die Leute schon einsehen, wie unrecht und boshaft ihr Urteil gewesen."

Die vielen Arbeiten in Haus und Felb und die täglichen Sorgen ließen der Käthri auch keine Zeit zu längeren schmerzelichen Betrachtungen.

Es wurden ein paar Ferkel angeschafft. Nun erst, als die Schweine im neuerrichteten Stalle grunzten, fühlte sich Käthri als Bäuerin.

"Zeitig im Herbst werben sie fett sein," sagte sie, — "was willst wetten, Joggi? Milch haben wir ja genug und Rüben und Kraut auch für die Wast. Dann hat die Fasten ein End'— freust Dich nicht auch, Joggi?"

Ja, Milch hatten sie in Hülle und Fülle und Käthri konnte allwöchentlich eine ansehnliche Ankenballe bereiten. Das Pfund galt nahezu zehn Kreuzer, und aus dem Erlöse konnten füglich die Haushaltungskosten bestritten werden. Auch ein Kalb wurde aufgezogen, und das wuchs wie ein Kohr.

Es kam die Heuernte und brachte mehr Futter, als man bei dem verwahrlosten Zustande des Erlenhoses erwarten durfte.

Der Joggi, wann sich kaum das erste Morgenrot auf den Spitzen der Alpen zeigte, schwang schon die scharfe Sense, daß der Tau funkelnd aufspritzte und die Wachtel, jäh aufgeweckt, angstvoll aufflog.

Dem Joggi nach mähte die mannsstarke Käthri; die Sensen schwarten in gleichmäßigem Takte, Schwade reihte sich an Schwade. War die Zeit um, so begab sich Käthri nach Hause, molk die Kühe, und eh' vom Dorse her das Meß-

glöcklein erscholl, konnte sie Joggi schon zum Frühstück rufen. Benn bann ber Herr Gemahl ben geleerten Haferbreitopf mit bem großen runden Löffel noch vollends auskratzte und letztern mit der Zunge rein leckte, sagte sie lächelnd:

"Däucht's Dich gut, Joggi? Mich auch! Dafür hab' ich diesmal die Milch nicht abgerahmt, mußt wissen!"

Ms die Hitze zunahm und gar zu arg wurde, erlaubte sich unsere junge Bäuerin ab und zu auch einen Kaffee; mit zwanzig Bohnen suchte sie auf's Mal auszukommen.

Das Worben des Grases, das Wenden, Aufrechen und Zetteln des Heues machte sich leicht; wie spielend streiften die beiden fleißigen Leute mit Gabel und Nechen über die Matten hin. Dann bestieg Käthri den Wagen und balb hätte sie es mit dem ziemlich schwierigen Heuladen, dank den sehr kompetenten Weisungen Joggis, mit dem ersahrensten Mäder ausenehmen bürsen.

War braußen Feierabend, mußten noch die Kühe besorgt und auch die Sensen gedängelt werden für den kommenden Morgen. Darauf pflegte sich Joggi noch ein Weilchen auf die Bank vor dem Hause außzustrecken, um die erhitzten Glieber vom Abendwinde abkühlen zu lassen. Und die müden Augenlider senkten sich immer mehr, die unvermeidliche Tabakspesie entsiel seinem Munde, — dann mahnte wohl die Käthri:

"Joggi, geh' lieber gleich ins Bett! Dort ist Dir wöhler, als hier auf ber harten Bank. Will nur noch die Erdäpfel schälen, dann komm' ich nach!"

Unter ben mannigfachsten Arbeiten verstrichen Tage und Wochen. Die Felder prangten im goldenen Ührenschmucke. Auch auf dem Erlenhose gab es ein ordentlich Stück Wintersfrucht zu schneiben, herrliches, weißes Mutstorn. "Hab' letten Herbst, als ich ba pflügte und säete, nicht gedacht, daß wir Zwei ernten würden," bemerkte Joggi lächelnd; und er schlug die Sichel an zu fröhlichem Schnitte.

"Es wird nun die Deinen genug reuen," bemerkte die Käthri. "Mich wundert's nur, daß der Herrgott die Frucht so schön hat ausreisen lassen dürfen, für uns Fötzelleut'! Ober daß man sie nicht vorweg genommen und uns die Stoppeln gelassen. — Nimmt mich wirklich Wunder!"

Auf ben schönen, trockenen Sommer folgte ein trüber, naffer Herbst.

Joggi wußte aus Erfahrung, wie schwer Grund und Boden des Erlengutes zu bebauen war, selbst mit des Üttis starken Gäulen und dem vielen Gesinde. Wie sollte er nun das Feld bestellen, da ihm bloß zwei Kühlein als Zugkraft zur Verfügung standen?

Das gab ihm viel zu sinnen; und eines Tages beim Frühstücke ließ er die Bemerkung fallen:

"Wie wär's, Käthri, wenn ich den Ütti um die Ross' fragen ließ, nur auf zwei Tage, für den Neubruch?"

Da tat die Käthri aber sehr aufgebracht; sie schleuderte den Löffel auf den Tisch hin und sagte:

"Nein, das tust mir nicht, Joggi, bei Leib und Sterben nicht! Eher lass 'ich mich selbst vor den Pflug spannen! 's Studentli ging letzten Sonntag nach der Kirch' bei mir vorbei, ohne Wort noch Gruß, und schnitt dabei ein hochmütig Gesicht, als wär' er ein Prinz und ich die Frau eines landsfremden Kesselsslickers. Er kannte mich nicht mehr, denk', Joggi! Und der Alt' hat's den Diensten verboten, von uns zu reden. — 's ist die reine Wahrheit, was ich sag', die Hechlerin lügt nicht! Ja, Joggi, sug' mich nur an: Ich will

Dir solgen in allen Stücken, wenn Du's haben willst — allein eher ging' ich bei ben frembesten Leuten, von Tür zu Tür betteln, als daß ich's zugäbe, daß Du den Wynigerbauer um den kleinsten Dienst angehst! So, würd' es heißen, kommst schon mit dem Bettelsack? Hast aufgehaust mit Deiner schonen Frau? Bist mit der Rase am Hag an, und nun sollen wir helsen? 's Studentli gar, das hat ja wegen Deiner Heirat nicht mehr auf die Klosterschul' faullenzen gehen können, und wir sollen's nun entgelten!" —

Solche Reben taten Joggi sehr weh. Über ben Ütti namentlich hörte er nicht gerne schelten. Es war doch sein Ütti! Und, den Vorgang bei seiner Verheiratung abgerechnet, hatte er von ihm zeitlebens kein eigentlich böses Wort erhalten. Im Gegenteil, der Ütti hatte ihn stets ordentlich lieb gehabt, freilich auf seine eigene, barsche Weise. — Und mit der Zeit wird er sich mit den neuen Verhältnissen aussöhnen, ganz gewiß! Wer weiß, ob er's insgeheim nicht schon getan und nur auf den ersten Schritt wartet, um diese Ausssöhnung zur Tat werden zu lassen? Dieser erste Schritt aber ist ihm nicht zuzumuten, der gebührt dem Sohne, der ihn gezwissernaßen vor den Kopf gestoßen. — —

So bachte und hoffte Joggi. Und seit Wochen schon hatte er es sich überlegt, wie er und seine Käthri diesen ersten Schritt zur Aussihnung am besten tun könnten, etwa durch einen persönlichen Glückwunsch am Namensseste ober einem andern gezlegentlichen Besuch. Auf eine Demütigung seinerseits wollte er es gerne ankommen lassen, wenn nur der Ütti wieder gut gestimmt werden konnte. Und mehrmals schon war er im Bezgriffe gewesen, seine Frau mit diesem seinem Gedankengange verztraut zu machen, stets aber war ihm der Mut wieder entsunken.

Es wäre auch eine Sünde gewesen, die junge Frau gestlissentlich zu beleidigen. Denn sie verrichtete, trot der unsfreundlichen Herbstwitterung, die schwersten Feldarbeiten mit eisernem Fleiße, daß Joggi däuchte, ein Weibsbild sollte es nicht aushalten können. Freilich sagte sie oftmals, wenn sie spät abends zu Joggi in das traute warme Stübchen trat:

"So, jetzt wär's in der Küche auch aufgeräumt. Deß bin ich froh, denn ich bin müde wie ein Postgaul. — Aber ich schaff' gern, schaffen wir ja für uns, für uns allein, gelt Joggi? Und alles, was wir verdienen, ist lauter Gewinn! Der Ansang war auch gar zu schwer; mit der Zeit, wenn wir gesund bleiben, wird's schon besser gehen."

Und Joggi mußte ihr Recht geben.

Er mußte ihr Recht geben, in allen Stücken. Denn sie verstand in Haus und Feld alles so gut zu beurteilen und anzuordnen, weit besser, als er selbst, da er sich zu Hause fast ausschließlich mit den Rossen und dem Ackerwerk abgegeben. Und sie konnte so gut sein! Wie oft hatte sie ihm abends, wenn er sich müde auf die harte Kunstbank hingestreckt, ein weiches Kopstissen untergeschoben, wie manchen Giertätsch ges backen oder Kindsdrei, seine Leibspeise, bereitet, um ihn in guter Stimmung zu erhalten und mit den ungewohnten Vershältnissen auszusöhnen!

Der allzeit hülfsbereite Ohm hatte auf ein paar Tage seine zwei großen Ochsen geliehen. Und endlich, nach langer Mühe, war die Herbstsfaat bestellt und, was der Sommer in reicher Fülle hervorgebracht und der Herbst gezeitigt, einz getan.

Gigenes Getreide im Speicher, eigenes Futter auf der Bühne, die duftige Fülle; der Keller mit Gemuse aller Art

angefüllt, bis hinauf ans Gewölbe, zwei fette Schweine im Stalle — sollte bieser Segen nicht erfreuen?

"Gelt, Joggi," sagte die Käthri, "gelt, das hättest nie geglaubt, daß wir's so weit brächten, die kurze Zeit? Die Leut' sollen nun kommen und uns bespötteln, wie sie's taten den Sommer über; der Mattedursli, der rote Hellkasper, Dein Better Wasserstellzemann mit seinen hochmütigen Weibsbildern! Sie sollen kommen und sehen, was uns das "Karen" und "Schinden" eingebracht. — Doch werden sie sich wohl hüten, auf den Erlenhof, zu uns mindern Leuten zu kommen, der Wynigerbauer könnt's ja vernehmen und es ihnen nachtragen!"

Und als sie auf die Martinikilbi ein Schwein schlachteten und der Metzger beteuerte, ein solch' fettes und schweres sei kaum im ganzen Dorse zu finden, da warf die Käthri ihrem Manne einen Blick zu; und dem Metzger schenkte sie ein Glas köstlichen Virnbranntwein ein, das letzte, das sie besaß.

"Soll ich auch 'ne Hamme herausschneiben für den Pfarrherrn?" frug der Metger.

"Ja, Sepp, schneibet eine ertra große heraus!" befahl die Käthri. — "Ich werd' sie dann dem Hohlwegvetter brinzgen. — Und in die Würst tut Rosinen und Nelken, und auch den Zucker spart nicht, daß sie gut werden. — Lug', Joggi, wie das Seiten sind! Und Rippli und Schäuseli! Und erst diese Kinnbacken — an dem Ung'schlecht allein werzden wir beide einen halben Winter zu zehren haben. Und das Mareili soll auch etwas kriegen: den Bluthund und ein Granggelbein und ein paar Würst' — 's ist eine solch' treue, gute Seel' und hat Jahr aus und ein kein besseres Mümpfeli zu essen. Ja, ja, das Mareili und der Klaust sollen sich ebenzfalls freuen!"

Seit ihrer Verheiratung waren die beiden wenig unter die Leute gekommen.

Wohl ging die Käthri je den andern Sonntag zur Kirche; beide zugleich durften es, der Abgeschiedenheit des Hauses wegen, nicht wohl tun. Dann aber hatte der Gottesdienst bezreits begonnen, und wollte sie rechtzeitig, das ist zur Bereitung des Mittagsmahles, wieder zu Hause sein, so durfte sie das letzte Weihwasser ebenfalls nicht abwarten. Ein einziges Mal nur — es war am Fronleichnamstage — hatte sie Joggi als Garkoch sunktioniren lassen. Kaum jedoch hatte sie die Hälfte des Heinwegs zurückgelegt, roch sie den Braten schon von weitem. Sie kam just dazu, wie Joggi mit der schweinsesche die verkohlten Reste der dürren Schnitze und dabei eine solch' klägliche Miene schnitzt, daß sie laut auslachen mußte.

Sie hatten, wie gesagt, die Tage auf dem Erlenhofe so einsam zugebracht und sich bei all' der harten Mühe sozusagen kein Vergnügen, keinen guten Vissen gegönnt, nicht einmal eine ordentliche Sichleten. Sollten sie sich nun, da die Feldarbeiten beendigt und alles so wohl geraten war, nicht auch ein Freudentäglein erlauben? Gewiß! Den nahenden Winter über konnte von Ausgehen schon nicht mehr die Rede sein. Zudem war dieses und jenes: ein settes Schwein, ein zeitiges Kalb und der Hafer zu verkaufen; ohne Einladung aber kamen auf den entlegenen Erlenhof keine Käufer. Also beantragte die junge Bäuerin: Es seien alle Vorkehrungen zu treffen, damit der bevorstehende Langenbacher Martinimarkt mit Glanz und Würde besucht werden könne. Joggis Zustimmung war eine freudige, rüchaltlose.

### Achtes Kapites.

#### Geftorte Jahrmarktsfreuden.

Die junge Erlenbägerin wünschte, wieder einmal unter bie Leute zu kommen.

Sie flocht ihr mächtiges Saar in zierliche Bopfe, musch Gesicht, Hals und Nacken abermals mit Seifen- und Milchmaffer, bis die haut rein erglänzte. Dann zog fie die Sonn= tagsjüppe an mit ben neusilbernen Saften bran, und bie neuen Restelschuhe, und sette die Hochzeitshaube auf mit den hand= breiten flatternden Bändern. Und vor ihr, in der Fenster= nische, saß Joggi und gudte sie an, und sagte fich's neuer= bings, ein schöneres Weib, als seine Rathri, gebe es nicht auf Erben! - Darauf mußte auch er fich einer genauen Mufte= rung unterwerfen. Der stahlgraue Kittel sag ihm vortrefflich; der steifgeplättete Hemdkragen wurde noch um einige Zoll hinaufgezupft, das ichwere, ichwarzseidene Salstuch funftgerecht geknotet und das Haupthaar schon glatt über die schmale Stirne herabgefämmt. Go gewährte Joggi ein überaus behäbiges Aussehen. Das schwere Silberbeschläg seiner Mafer= pfeife - ein Geschenk seiner Schwester Lisebethli - hatte er mit Holzasche glänzend gescheuert, und als er sie in den Mund gesteckt, war beutlich zu erkennen, daß man nicht etwa nur einen Taglöhner, sondern einen richtigen Bauernsohn vor sich hatte.

Die Hüterin des Hauses, des Schenberklausen Mareili, kam endlich an; sie hatte, da der Klausi auf die Arbeit gesgangen, das Büblein mitgebracht. Und nachdem die Käthri den Küchenschrank geöffnet und die zu verwendenden Lebensmittel

vorgezeigt, auch die Verhaltungsmaßregeln nochmals wiederholt und gute Pflege des Viehes anbefohlen, konnte die Marktreise angetreten werden. In gehobener, fast feierlicher Stimmung schritten sie in den hellklaren, frischen Novembermorgen hinaus.

Um sich in der Welt Anerkennung zu erzwingen, genügt es nicht, ein gutes Gewissen unter dem Brusttuch zu haben, man muß dazu ein bischen keck auftreten.

Wie die Käthri an der Seite ihres, die Menge schier um Kopfeslänge überragenden Ehemannes daher geschritten kam, ehrensest und kühn dreinblickend, da hörte sie es wohl, wie man sich links und rechts zuraunte:

"Sind das nicht die Leut' ab dem Erlenhof? Ein fermes Baar, fürwahr! Sie ist eine b'sunderbar dolle, hübsche Person, das muß man bekennen; und der Joggi wär' eigentlich ein Narr gewesen, hätt' er sie nicht genommen!"

"Ein bischen mager ist sie doch geworden", meinten andere; "doch soll man sich nicht wundern, haben die beiden diesen Sommer über ja gewerket wie die Ross...—"

Hier in der Fremde begegneten ihnen die Leute weit freundlicher und zutraulicher als zu Hause; als hätte der Bann, den der gefürchtete Wynigerbauer seiner Umgebung aufzuzwingen gewußt, über die heimische Gemarkung hinaus jede Wirkung eingebüßt. Selbst die dicke stolze Stadelhofbäuerin ließ sich zu einem freundlichen Gruß herab und sagte:

"Das ist recht, Frau, daß auch einmal zu Markt gehst! Darist Dich schon sehen lassen — Und hast's wohl vers bient, daß Dir Joggi einen guten Schoppen zahlt!"

Und die Ölerin bat, sie möchte ihr doch bei der Außwahl von Leinenzeug behülflich sein; sie, die Käthri, verstehe daß gewiß auß dem Fundament. Nachbem Wollgarn, einiges Rüchengeschirr und bem Joggi eine neue Zipfelmüße eingekauft waren, däuchte Käthri, es wäre nun Zeit, ein Glas Wein und etwas Warmes einzunehmen, die Bise wehe doch ordentlich scharf aus dem Aargan herauf und seit dem Frühstücke sei's schon eine schöne Weil'.

So steuerte benn Joggi mit seiner Herzliebsten mitten burch die dichte wogende Menge dem altrenommirten Lindenwirtshause zu.

Im Lindenwirtshause war große Not. Die weite Gaststube und die daran stoßenden Gelasse vermochten die erquickungse bedürftigen Gäste nicht zu fassen. Die armen Kellnerinnen konnten kaum mehr zu Atem kommen und wußten nicht, wo sie zuerst Bescheid geben sollten, so sehr wurden sie angerusen, gezerrt und gezupst.

Freunde und Bekannte streckten Joggi das gefüllte Glas entgegen; auch gegen die Käthri taten sie gar freundlich: "So, so! schön, schön, daß Ihr auch z'Markt kommt, tätet ja am End' gänzlich versauern in Eurer Einöde droben. Schad', daß kein Plat ift, müßtet Euch zu uns setzen!"

Nein, es war kein Platz mehr zu finden, Joggi mochte gucken über die Tische hinweg, wohin er wollte. Um letzten langen Tische, dicht neben der Herrenstubentüre, gab es Bewegung. Zwei Bauern standen auf und begaben sich sort. Dort saß auch der Roggliswyler Säutreiber und er winkte Joggi und rief: "He! Kommt nur hieher, da gibt's Lust—— Und tut Bescheid! Und wie geht's denn, Jakobus, in der neuen Heimat? Meiner Treu, ich wollt' es dem Nazischier nicht glauben— es war am Berenamarkt, und wir suhren durchs Dorf— daß Ihr geheiratet seiet; und auss Erlengut gezogen! Recht so, hab' ich zu meinem Nazi gesagt,

recht so! Bessere Leutle konnten nicht zusammenkommen, unter ber Sonne nicht! Beide groß und gesund und gichafferig und brav und anschieklich, kenne sie schon lange, seit vielen Jahren. Und mit dem Meitli hat der Joggi das große Gewinnlos gezogen, das fag' ich, ber Lättjoggeli! Er hatt' ein Bauern= töchterlein heiraten können, jo ein Modenditti, wie's heutzutag' viele gibt und die nicht einmal wiffen, ob man ben Säuen das Salz aufs Schwänzlein streut ober es in die Tränke tut und vom Pflanzen und Rochen und Hausen so viel verstehen wie ein Müller vom Beten. Mit dem Meitli aber, 's ift ein Staatsmeitli, mird's ber Joggi viel weiter bringen, hab' ich zu Razi gefagt; benn die kennt bas Bauern, alle Arbeiten brinn' und braugen aus dem ff. Oder ift' nicht fo, Fraueli? Run trinken wir noch eine Halbe zusammen, und bann müßt Ihr mitkommen und sehen, was ich für schönen Fasel braufen hab'! Da hab' ich noch drei Stück', halbgewachsene, die schönsten im Rräuterbuch, ich geb' fie Euch um einen Spottpreis, fogufagen um nichts, aus lauter Freundschaft. Topp, Fraueli, wir wollen sie anlugen, nicht wahr? Darf nicht länger da siten bleiben."

"Erst wollen wir etwas essen", erwiderte die Käthri lächelnd. Und die vorbeieilende Kellnerin bei der weißen Schürze zupsend, besahl sie: "Suppe, Fleisch und Gemüs', für uns zwei! Und 'ne Halbe Sechsbatzigen, gelt Joggi?" Sie gewahrte erst jetzt, daß auch des Hansen Bäbeli nebst ihrer stocktauben alten Mutter am Tische saß. Und als ihr Zwischenmann, ein dicker Bernbauer, sich entsernt hatte, rückten sie nah zusammen, denn die Käthri mochte das lustige und brave Mädchen vor allen andern gut leiden.

"Habt Ihr schon gegessen?" fragte sie.

"Ja", antwortete Bäbeli, "Rindsteisch und Sauerkraut". "D wenn ich nur auch Sauerkraut kriegte", sagte die Käthri lebhaft; "ich fühl' ein Gelüsten darnach, ich kanns

nicht sagen!"

"So?" fragte Bäbeli und gudte ihr lächelnd ins Gesicht. Und die Käthri wurde erst über und über rot und lachte dann mit.

Und es kam der Lindenwirt und grüßte freundlich nach rechts und nach links. Zu Joggi, der ihm wohlbekannt war, sagie er: "Na, wie gehts denn im Ehstand? Ift das Euer Beib? Ah pot Tausend! Da verwundere ich mich nimmer, daß Ihr deretwillen sieben Wänd' einranntet — Grüß Gott, Fraueli! Uss Ihr hauset jetzt apart, auf dem Erlen-hose? Da habt Ihr gewiß auch Hafer zu verkaufen? Könnte noch eine kleinere Partie brauchen, gute, schwere Ware, wie sie bei Euch herum wächst."

Mit wenig Worten ward man Handels einig. — Es sei sonst nicht sein Brauch, die Ware unbesehen zu kausen, allein bei solch' braven Leuten mache er eine Ausnahme, meinte der Lindenwirt. Und als just die Kellnerin das Essen aufztrug, schiefte er das Fleisch in die Küche zurück mit dem Bezbeuten, diesen Gästen da ein schöneres, saftigeres Stück zu bringen.

Da ist man geachtet, poh Tausend! dachte Käthri. — Die Mahlzeit war wirklich gut und der Wein nicht allzu sauer. Es kamen noch mehr Bekannte aus dem Heimatsdorf, Bauern, begleitet von Frauen oder Kindern. Auch der Ohm Hohlwegbauer nebst seinem Sohne Felix traten ein, und die hocherfreute Käthri ließ nicht nach mit Drängen und Rücken und Vitten, bis die beiden ebenfalls an ihrer Seite

Platz gefunden. Eine frische Halbe, diesmal Achtbatziger, wurde bestellt und links und rechts eingeschenkt. Es fing allgemach an zu warmen in der Stube, in den Köpfen und in den Herzen. Bäbeli's Schatz, der Schlossersiedel, war unerschöpflich an lustigen Einfällen und Späßen; die Frauen kicherten und lachten schier in einem fort. Auch die Männer tauten auf; das Gespräch, erst noch über Viehz, Futterz und Getreibepreise oder Krieg und Frieden handelnd, nahm allmälig einen leichtern und ungezwungenen Charakter an, man scherzte und trank, Männlein und Fräulein waren guter Dinge und es sehlte nicht viel, so hätte der lebenslustige alte Veitoni überlaut das Schneegänselied angestimmt und daß er es nicht tat, daran war lediglich seine böse Alte Schuld, die ihn unzablässig mit den spitzigen Ellbogen stüpste.

Eine ungewohnte, weichmütige Stimmung bemächtigte sich der Käthri. Heute, in dieser Stunde, hätte sie aller Welt, selbst dem Wynigerbauer alles erlittene Unrecht von Herzen verzeihen, ja letztern selbst um Verzeihung bitten mögen für den großen Verdruß, den sie ihm durch ihre Liebe zu Joggi bereitet, um Verzebung angehen mögen für die üble Meinung, die sie von ihm gehabt. Sie war entschlossen, ihm, dem Schwiegervater, beim ersten besten Anlasse das Opfer der Demut und der Unterwürfigkeit zu bringen, falls sie sich das durch seine Verzeihung und Anerkennung, einen einzigen väterslichen Blick erkausen könnte. — Ob er wohl auch zu Markt kommen wird?

"He, G'sundheit, Käthri!" rief mit einem Mal der Ohm, bessen Bäcklein ebenfalls eine lebhaste Färbung angenommen. "Was studirst? Machst Kalender? Nir da, Kalender! Lug', wie Dein Joggi so verliebt und verwegen nach Dir hinschaut — er möcht' gerne tanzen, was gilt's? Ober soll ich etwa einen wagen? Ja, wenn ich vierzig Jahr jünger wär', wollt' dann schauen, wer's am längsten aushalten könnt'! Nun aber — o jere! kann ich bloß noch mit Dir wetttrinken, also stoß an, zum Wohlsein, hübsche Base!"

"'s ist boch teine Narrethein, Ein Gäuerbauer zu fein" —

jang nun doch der alte Veitoni und schlug mit dem Glase den Takt dazu, daß alle lachen mußten, d. h. alle diejenigen, welche es vor dem lauten Lärm und Gesumme der Gaststube hören konnten.

Käthri wollte just des Ohms Scherz erwidern, da rief dicht neben ihr eine bekannte weibliche Stimme:

"Grüß' Dich Gott, Joggi! Grüß' Gott — Frau!"

Es war Joggis Schwester Lisebethli, welche, begleitet von ihrem Mann, dem Haldenmüller, unbemerkt herangetreten war. Der Müller betrachtete seine neue Schwägerin erst neugierig, dann mit augenscheinlichem Wohlgefallen, denn sie nahm sich neben seiner bleichen, schwindsüchtigen Frau vorzteilhaft genug auß. Es wurde mit dem Glase Bescheid getan, und die seingekleidete vornehme Müllerin erzählte, sie sei nur ungerne zu Markt gekommen, ihr jüngstes Kind, das Theresli, sei so arg krank gewesen und auch jeht noch kaum außer Gesahr; und wie kalt es heut' morgen war, so weit zu sahren u. s. w. Die Käthri hätte ihr um den Hals sallen mögen für die Freundlichkeit vor allem Volke! Und sie gab sich alle Mühe, um den beiden vornehmen Verwandten an ihrer Seite Platz zu verschaffen.

"Gebt Euch keine Mühe, Frau Schwägerin!" sagte ber Müller. "Erst wollen wir zu Mittag speisen ba im Stuble

brinnen; 's ist schon bestellt, für uns und den Schwiegervater. Haben uns verspätet bei einem Roßhandel — aha, da kommt er ja schon!"

Wirklich war es die dicke, vierschrötige Gestalt des Wynigerbauers, welche sich durch das Gedränge der Stube energisch Bahn brach. Ihm auf dem Fuße folgte sein sehr schlanker, hübsch geputzter Sohn Dursli. Der Bauer grüßte heradslassen, mußte er dicht neben unsern Leuten vorbeikommen. Joggi füllte sein Glas dis zum Rande und hielt es dem Ütti treuherzig hin, damit er Bescheid tue. Auch die Käthri hatte, sich erhebend, das ihrige ergriffen, um anzustoßen, ihr sonst som mutiges Herz begann schier hörbar zu klopfen.

Das Gespräch und der Lärm am Tische war mit einmal verstummt; alles schaute erwartungsvoll nach dem Bauer hin. Dieser ließ einen einzigen stolzen, harten und unversöhnlichen Blick über die Gesellschaft hinweg gleiten, und Joggis Glas mit ranher Geberde zurückweisend, sagte er in vorwurssvollem Tone zu seiner Tochter: "Was tut Ihr da? 's ist Zeit zum Essen — kommt!"

Der Dursti aber lächelte hinter seinem Rücken so hochmütig und schadenfroh. — Und gleich barauf waren sie durch die Türe der Herrenstube verschwunden, der Bauer, sein Sohn und der Müller.

"Muß ihnen wohl auch folgen," sagte die erschrockene Müllerin so freundlich als möglich, "denn mein Mann hat den Gelbsäckel. B'hüet Euch Gott unterdessen und macht Euch lustig! Sehen uns heut' schon auch noch." —

Die Erlenbäuerin schien bie freundlichen Abschiedsworte ihrer Schwägerin nicht mehr zu hören, alles Blut war ihr aus

ben Wangen gewichen, ihr weitgeöffnetes Auge starrte unverwandt nach der Türe, hinter welcher die Männer verschwunden. Drauf sich zu ihrem Ehemanne wendend, rief sie mit ungeftümer Geberbe: "Fort, Joggi, wir wollen fort, sogleich!"

Mes Zureben des Ohms und der Tischgenossen, doch nicht so eilig zu tun, es werde ja gleich eine frische Halbe kommen, schien ihren Zorn nur noch mehr anzusachen: "In dem Wein' ist Gift!" rief sie mit rauher, heiserer Stimme und stieß das Glas weit von sich, so daß der Inhalt sich über den Tisch ergoß und ihre eigene kostbare Schürze benehte. Sie raffte ihren Kram zusammen und stürmte so eilig hinaus, daß ihr der höchlich bestürzte Gatte kaum zu solgen vermochte.

Auf der weiten Hausslur angelangt, wandte sie sich rasch gegen Joggi um und sprach, den mächtig roten Regenschirm wie zum Schwure erhebend: "Fortan ist eine Klust zwischen uns und denen da drinnen, kein Mensch vermag sie zu überspringen! . . . Und eine Mauer, sie reicht bis zum Himmel hinauf, bis zur Hölle hinunter! Denk' dran, Joggi . . . . "

Geigentöne, lustige Tanzweisen drangen vom obern Stockwerke des Gasthauses auf die menschengefüllte Straße hernieder und klangen der Käthri wie Hohn in die Ohren. Und ohne all' die ausgestellten Marktherrlichkeiten eines fernern Blickes zu würdigen, enteilte sie dem Städtlein raschen Schrittes, und bald befanden sie sich auf dem wenig betretenen Fußpfade, der durch Feld und Wald des kürzesten nach Hause führte.

# Meuntes Rapites.

#### Die Kindstaufe.

Auf den denkbar garstigsten Winter folgte ein sonniger, wonniger Frühling.

Der vornehme Bämplishubelwald hatte ein prachtvolles hellgrünes Kleid angezogen, die hochstämmigen Buchen mit ihren mächtigen runden Kronen ließen den zutunlichen Sonenenstrahl nur sehr spärlich durchblicken, als hätten sie in ihrem dunkeln Schatten Wunder was zu verheimlichen.

Auch die hohen Außbäume des Erlenhofes hatten bereits junges Laub und Blütenkeime getrieben, und ihre gefiederten Bewohner freuten sich dessen sehr. Eines Morgens aber krächzte die späh- und klatschsige Elstergroßmutter: "Was sich im Hause da unten wohl zugetragen haben mag? Schon acht Uhr morgens und hellblinkender Sonnenschein, auf dem Felde handtiren die Bauern wie wild, während unsere Leute heute seiern! Am Ende schlafen sie gar noch, denn seht, dort am Stüblesenster ist der Vorhang gezogen. Das ist ja unerhört!"

Nun, Joggi wenigstens ist wach. Da kommt er mit einem mächtigen Armvoll dürren Scheitholzes vom Vorschuppen her, und unter der rußigen Küchentüre wartet seiner eine ältliche reinliche Weibsperson und nimmt ihm die Scheiter lächelnd ab.

Drinnen im dunkeln Nebenstüble befindet sich eine junge Wöchnerin. Neben dem mächtigen Himmelbette, in eine Zeine gebettet, ruht ein neugebornes Knäblein. Und über die sonst

jo strengen Züge der jungen Frau ist zärtliches Mutterglück ausgegossen, und trot der Warnung der Helfmutter kann sie sich nicht enthalten, immer und immer wieder nach dem schlum=mernden Säugling hinzublicken.

Folgenden Sonntags wurde feierliche Kindstaufe gehalten. Dem Götti Öler zu Ehren erhielt der kräftig zappelnde und laut schreiende junge Erbenbürger den Namen "Johannes".

"Ich selbst habe auch große Kinder gehabt", meinte die Gotte Hohlwegbäuerin, "dies Büblein aber übertrifft alles, was ich gesehen und gehört habe! Das wiegt sicherlich über zwölf Pfund, nicht wahr, Hebamme?"

Und die Hebamme stimmt bei.

Auf dem Erlenhofe waren alle Anstrengungen gemacht worden, um die Gevatterschaft bestmöglich zu bewirten. Der alte runde Tisch in der Stude ächzte schier unter der Last der Speisen, welche des Scheuberklausen Mareili ihm aufgebürdet. Da war ein sehr appetitlich aussehender, geräucherter Schinken nebst Schweinszunge und sauren Üpfelschnißen, mit Zucker und Zimmet gekocht; serner eine Platte Bratwürste mit Zwiezbeln, sodann Küchle aller Sorten und von einer Güte, wie sie nur die Käthri zu Stande bringen konnte. Im warmen Ofenrohr harrte eine Schüssel Erdssuppe der Ankunft der Gäste, auf dem Tröglein aber, im Stübli drinnen, stand eine weitzbauchige Strohslasche, gefüllt mit edlem Markgräfler, den sich Joggi zu diesem freudigen Anlasse vom Ochsenhans eigens hatte geben lassen.

Die Gäfte taten benn auch gar nicht zimperlich, sondern aßen und tranken nach Herzenslust und wurden guter Dinge. Auch die Wöchnerin setzte sich zu Tische und überließ sich, soweit die wohlerfahrene Hebamme es erlaubte, den Tafelfreuden. Joggi lachte sozusagen mit bem ganzen Gesichte und wurde nicht mübe, den Gästen nach jedem währschaften Schlucke das Glas zu füllen. Auch rauchte er heute wieder aus seiner silber= beschlagenen Festtagspfeise und zwar Sechstreuzer=Sterntabak, den er ebenfalls auf die Feier hin vom Krämerbartli gekauft hatte.

Man schwatzte über dies und das, über die Witterung, über die Feuersbrunst in Niederhausen, über den Viehpresten, die Hühner= und Schweinezucht; über Hochzeiten, Kindbetten u. s. f. Die Sonne begann, ehe man sich's versah, sich dem Weißensteine zuzuneigen. Die Gotte hatte schon mehr= mals, wenn auch ohne Ungestüm, zum Aufbruche gemahnt; drum war es Zeit, den Kasse aufzutragen, den dustenden Nidelkasse nebst Gierküchte. Auch weißer Zucker lag auf grauem Löschpapier in reicher Fülle ausgebreitet, und der zlücklichste aller Väter schien es recht eigentlich darauf abgesehen zu haben, den in der lebhastesten Unterhaltung bes griffenen Frauen ein Stück um das andere unverwerkt in die gefüllte Tasse zu schieden.

Die Hebamme wollte noch einmal nach dem Kinde sehen, dann sollte aufgebrochen werben. Da öffnete sich leise die Stubentür, und die spitzige Nase und die roten Äuglein der Franzosengrit wurden sichtbar.

"Grüß Gott!" freischte sie, "ich hab' zweimal angepocht, Ihr müßt es aber nicht gehört haben. Muß notwendig etwas ausrichten — oder stör' ich etwa?"

Ohne die Erlaubnis abzuwarten, war sie schon eingetreten. Ein einziger kühner, kundiger Blick ihres lüsternen Auges reichte hin, um alle die herrlichen Speisen auf Tisch und Ofenbank des genauesten zu mustern, und gierig langte sie nach dem gereichten, weingefüllten Glase.

"Dentt ja nicht, ich fei wegen bem gekommen", fagte fie nach bem ersten herzhaften Schluck - "nein bewahr'! Doch will ich immerhin Bescheid tun - zum Wohlsein, Rathri! zum Wohlsein, Götti und Gotte, und allen ing= gesammt! Ah, das ift guter, füstiger Wein, pot Chirsiblust! Den spürt man bis in die kleine Zehe hinunter! Des Franzentonis Frau hat mir auch gegeben, als ich von ungefähr dort vorbeiging bei ihrer Kindstaufe; doch der war sauer wie Holzäpfelmost, und das tam daher, weil er sie so sehr reute; und die Rüchle hatte sie geschwind mit dem Tischlackenzipfel zugebeckt. Ich aber bachte: Ich kenn' Dich schon, Du Beigfragen! Brauchst Deine gaben Schmierplate vor mir nicht gu verbergen, sie täten mich ja würgen drei Wochen lang; und Dein Rind mag ich auch nicht sehen, wenn's so ein giftig G'frag macht, wie Du, und ein so großes bummes Maul hat, wie der Toni, so behalt' es lieber hinter dem Umhängle! Ich wett' drauf, ihre Knechte bekamen felbigen Tag nicht einmal genug zu effen, geschweige ein besseres Mümpfele ober 'nen Tropfen Wein. - Sa, ber ift gut! G'sundheit, Götti! Aber was wollt' ich fagen? Ja, jest kommt's mir in Ginn: bes Andresen Ammeili läßt Dich grußen, Rathri; und es möcht' gern von Deinen Tschuppelhühnern haben, das heißt von Deinen Giern zum Unterlegen; es will sie Dir zahlen ober zurückgeben, wie Du's lieber haft. — Das find herr= liche Küchli, pot Blit! Die find murb, und man merkt's gleich, daß den Anken nicht gespart hast und die Gier und ben Zuder auch nicht; und bag fein Schweineschmalz brein getan haft, wie die Müllerin, die es reut, wenn eine Fliege auf den Mehljack fitt, und die, wenn fie ein autes Werk tun ober eine unverschämte Sünd' abbuffen will, die Rnecht' und

Mägb' brei Morgen fasten läßt! Allein sie mag geizen wie sie will, ihr Töchterlein friegt bennoch feinen reichen herrn und befäß' es so viele Dublonen als Laubflecken, bas Sprenzeli! Und ihr Klausli — ja das wird mit der Zeit auch ein sauberes Kräutlein abgeben. - - Habt Ihr schon gehört von seiner Geschicht' - mit ber Krebkannelise? G'sundheit Götti! Run zeig' mir auch Dein Bublein Kathri — aha, ba hat's die Hebamm' ja auf der Schof! Aber nein, wie das ein schönes Kind ift! Und so frei und so mitig! Das schlägt schön seiner Mutter nach und bem Bater auch. Ja, bas mag ich Euch gönnen, das hübsche Büble! Ich hab's zu des Baschikonrads Frau gesagt, erft heut' morgen: die Erlenkäthri ift eine hautentisch g'ichafferige, häusliche und brave Frau und dabei gar nicht geizig. Und ber Joggi ift auch ein braver Mann. Ich hab' gesagt: bie beiben schaffen und werken von morgens früh bis abends fpat und haufen und können sich aut durchbringen, wenn sie der Alt' ichon mit leeren Sanden gehen ließ. — — Diese Gierküchli sind auch gar zu gut! — Und ich hab' gesagt: Sie haben zwei Ruh' im Stall' ober gar drei, fett und glatt wie's im gangen Dorf keine hat; und jungen Nachwuchs, und einen ganzen Flug Sühner; und haben ein fettes Schwein geschlachtet und eines verkauft, und haben schon wieder großen Fasel, drei Stück von 's Johannesen Johannes, von der neuen Raffe; und haben zu effen vollauf und Gespinnst und gedörrtes Zeug, man könnt' fich verwun= bern! Und wenn schon ber alte Wyniger bem glatten Dursli fein ganges Bermögen, alles, Rumpis und Stumpis ver= macht und verschenkt hat, so werden die beiden Leutle auf dem Erlenhof eineweg nicht Hunger leiden. - - G'fundheit Joggi!"

"Was? Was sagst Du, Grit", schrie die Wöchnerin, "der Wyniger — —"

Die Gotte hüftelte, das Mareili ftief dem Rlatschweibe die Ellenbogen in die Seite; diefes aber fuhr in einem Zuge fort: "Ja, bas ganze Dorf hat sich verwundert und entsetzt, und als heut' der Kauf verlesen wurde, haben die Kirchenleut' die Röpf' zusammengesteckt, und auf bem Heimweg ist nichts anders gered't worden als von dem unerhörten Rauf. Und bes Liren Mablee hat es laut und offen gesagt: Der Wyniger ift ein erzarober unverschämter Mann, daß er ben Joggi fo aus der Erbschaft gesprengt! Der hat ja zwanzig Jahr nur immer geschafft und gehauset, ber Student aber bas Geld vertan! Und weil die Rathri feine reiche Bauerntochter ift, ift sie boch noch lange kein schlechtes Beibsbild! Und ich hab' gesagt: Ja ber Rathri muß es nahe gehen, daß ber Alt' ihnen ben Streich gespielt hat, und vom Götti hatt' ich's auch nicht erwartet, daß er bei ber Schelmerei mithelfen tat! Doch, was will man sagen? Er ift halt ein einfältiger Züttel! Auch hab' er sich lange gewehrt, hat der Untervogt gesagt: ba aber der Wernet so must getan, hab' er endlich unter= schrieben. - -

Die Alte bemerkte es nicht, daß die Wöchnerin sie mit weitgeöffnetem Munde bewegungsloß anstarrte, als könne sie den harten Sinn der Botschaft gar nicht fassen. Die Hebamme eilte, das Kind in das Kissen legend, hurtig an ihre Seite und fragte, ob ihr nicht wohl sei? Sie solle ins Stübli kommen und ein wenig ausruhen, denn sie habe sich heute allweg zu sehr angestrengt. Allein die Käthri vermochte nicht vom Flecke zu kommen, das letzte Röslein auf ihrer Wange war verschwunden, das Kaffeelöffelchen entsiel ihrer zitternden Hand

und die Hebamme hatte große Mühe, die Ohnmächtige auf= recht zu halten.

Man brachte sie eiligst zu Bette. Joggi jammerte wie ein Kind. Die Angst und die Besorgnis um sein geliebtes Weib nahmen alle seine Gefühle und Sinne so sehr in Anspruch, daß die Mitteilung der Franzosengrit auf ihn selbst keinen wahrnehmbaren Eindruck auszuüben vermochte.

Raum aber hatte sich die Käthri unter ber Hand ber Helfmutter wieder einigermaßen erholt, so stöhnte sie:

"Joggi, haft's gehört? — Dein Ütti hat alles dem Studentlein gegeben, alles, alles! — Und Dich, sein ältest' Kind, hat er verstoßen, enterbt! Umsonst hast Du gearbeitet und gehauset, Dein Lebelang, um den Reichtum mehren zu helsen. — Heute bist gleichwohl ein Bettler! Joggi, Joggi! verstehst auch, was ich sag'?"

Und sie richtete sich im Bette auf und schrie mit bebender Stimme:

"Du, bes reichen Wynigerbauers ältester Sohn, bist auf bie Gasse gesetzt, bist ein Taglöhner, ein Lump! Berstehst's nun, Joggi? Das hat Dein Alter getan mit einem einzigen teuflischen Feberstriche! Er hat Dich zum Bettler gemacht, seinen eigenen Sohn — o, der Schelm, der Wütrich, der alte Sünder!"

Sie verlangte bringend nach ber Franzosengrit; boch bie war vom erbosten Mareili unter heftigen Borwürfen und harten Püffen zur Küche hinaus spedirt worden.

Dann beklagte sich Käthri bitterlich, daß man ihr bie Nachricht geflissentlich verhehlt habe.

Die Hebamme, die Gotte und Mareili ermahnten sie inständig, sich doch um Gotteswillen nicht solch' aufregenden

Sefühlen hinzugeben. Sie solle bebenken, daß sie nun Mutter sei, und daß jede heftige Gemütsbewegung ihren eigenen und den Tod ihres unschuldigen Kindleins zur Folge haben könnte. Und der Götti bemerkte, die Zunge der Franzosengrit sei noch lange kein Evangelium, vielleicht ständen die Sachen nicht halb so schlimm, wie der Lärm gehe, und man tue am besten, Aufklärung abzuwarten und sich nicht unnötiger Weise zu plagen und zu grämen.

"Ich will Euch ja folgen und schweigen," sagte die Käthri mit matter Stimme. Gleich darauf aber schrie sie: "Joggi, Joggi! Es will mir das Herz versprengen, ich halt's nicht auß! Allein, ob ich leb' oder sterb' — mit Deinen Leuten halt' ich keine Verwandtschaft mehr, keine, keine, im Himmel nicht und nicht auf Erden. — Der Schelmenstreich soll dem Alten auf der Seele brennen!" —

Es mußte ber Arzt geholt werben. Die junge Mutter wurde von heftigen Fiebern geschüttelt, wirre, böse Reden entsströmten ihren Lippen, und ihr Zustand erregte die ernsthafstesten Besorgnisse. Tage lang schwebte sie zwischen Leben und Tod. Es wurde ihr die sorgfältigste Pflege zu teil: ihre eigene, kräftige Konstitution ließ sie genesen. Die Krankheit wich, der Haß und der Grimm gegen den Wynigerbauer und bessen Sohn Dursli aber blieben; sie gruben sich immer tieser in ihr leidenschaftliches Herz ein, sie erbten sich auch auf ihren Säugling fort.

# Behntes Kapites.

#### Cheftands Freuden und Leiden.

Es war nur zu wahr. Der Wyniger Bauer hatte Haus und Hof, Diehstand, Schiff und Geschirr seinem nun volljährig gewordenen Sohne Dursti verkauft, und zwar um eine so geringe Kaufsumme, daß das Geschäft einer Schenkung gleich sah.

Die dynastischen und Großbauernpläne des Alten waren nun gesichert. Das Bauerngut, das schönste weitum, blieb unverteilt!

Um die Einwilligung des Göttis, als Miteigentümer, zu erlangen, hatte ihm Wernet feierlichst versprechen mussen, ben Joggi auf andere Weise schallos zu halten.

Es blieb beim Versprechen.

Das Erlengut freilich war im Kaufe nicht inbegriffen; bas sollte Joggi, als Anteil seines Muttergutes, eigentümlich verbleiben. Was lag an dem entlegenen, wenig geschätzten Gütchen?

Die Käthri, kaum notdürftig hergestellt, machte vergebliche Bersuche, den Kaufsakt wirkungsloß zu machen. Sie lief zum Gemeindevorsteher, zum Gerichtspräsibenten, zum Amtsschreiber, zum Advokaten. Überall fand sie den nämlichen Bescheid: Der Akt konnte nicht angesochten werden, der Wyniger hatte sich zu gut vorgesehen. Sie müsse sich halt ins Unvermeidliche schiefen, trösteten die Herren.

"Ist denn keine Gerechtigkeit mehr auf Erden?" rief die junge Frau entrustet. "Sollen bloß die armen Teufel, die aus

Rot Brot ober Hemben ober Saktücher stehlen, gebüßt werben, bie großen Schelme aber, — gibt's für diese kein Gericht mehr und keine Strafe?"

"Was nütt uns bas Schaffen", eiferte fie, "was nütt uns das Hausen, da man uns das weggestohlen, mas Dir, Jogai, vor Gott und Rechtswegen gehörte? Wer weiß, ob man uns morgen nicht auch noch das Erlengut wegstiehlt, fammt allem, was wir so sauer zusammengeschunden? Wer weiß vielleicht ist im Gesethuch' icon auch noch ein geheimer Artikel zu finden, der's dem Wyniger gestattet - - Und die Herren helfen dem reichen Manne schon, die langen schmutigen Finger nach allem auszustrecken, was ihm gefällt. Uns minbern Leuten kommt der Herr Dekan und predigt, wie man sich beim herrgott schon bedanken foll für eine folche väterliche Regierung und recht eifrig beten für ihr Wohlergeben! Und dem alten Gunder, dem Wyniger, macht er "Herr Rirch= meier" hinten und "Herr Kirchmeier" vornen und reibt sich die Händ' und reicht ihm vor Gottes Altar bas geweihte Schöfle, als war's ein großer Beiliger und nicht ber ungerechtest' Mann in der ganzen Kirchengemeind'! D. man möchte vor Arger schier aus der Haut fahren!"

Nach und nach aber erwachte wieder der alte Stolz in Käthri's Bruft.

"Wir wollen dem Wynigerbauer, allen Leuten, Freund' und Feind, zeigen, daß wir ohne daß geraubte Gut leben und hausen können!"

So nahm sie sich's vor.

Reich werben, möglichst reich, auch ohne fremde Hülfe; dem Kinde ein ansehnliches Erbe sichern, aus eigener Kraft, das war fortan ihr Lebensziel. Um dies Ziel zu erreichen, ward ihr keine Mühe zu schwer, kein Gewinn zu gering, keine Entbehrung zu hart, kein Opfer zu groß. Sie begann des genauesten in Berechnung zu ziezhen, auf welche Weise die Erträgnisse erhöht und welche Auszgaben vermieden werden konnten. Sie warf sich mit neuem Eifer auf die Schweines und Hühnerzucht, besonders aber auf die Kultivirung von Grund und Boden; und bald wurde sie den Erfolg gewahr.

Und Joggi?

Ach, der hatte auf das Szepter des Hauses schon längere Zeit und freiwillig verzichtet. Er fand gewissermaßen einen großen Trost darin, in seiner Gattin einen solch' energischen Charakter zu besitzen, an welchen sein schwaches, sanstes Gemüt sich anlehnen, auf den er in allen Umständen und Nöten vertrauen konnte. Seit der Ütti ihn gleichsam enterbt, fand seine Bescheidenheit fast keine Grenzen mehr.

Nur zweimal noch wagte er es in der Folge, dem Gebote seiner gestrengen Herzenskönigin seinen eigenen Willen entgegenzusehen.

Einstmals, es war zur Sommerszeit, und sein Weg führte ihn bei bes Attis Brunnmatt vorbei; da sah er den alten Götti am sonnigen Bachuser sitzen und des Wassers warten. Und der Götti rief ihn zu sich heran, und nach einigem Zözgern ließ sich auch Joggi neben ihm auf das Bachbord nieder. Sie hatten sich schon lange, lange nicht mehr gesehen, der früppelhafte Greis sing hestig an zu schluchzen und am Ende weinte Joggi mit. — —

Als er nach Hause kam und die Käthri ihm Vorwürfe machen wollte, daß er so spät zum Essen komme, da legte er ein altes ledernes Geldbeutelchen vor sie hin. Das Beutelchen

aber enthielt mehrere Golbstücke — wie die blinkten im Sonnenichein! —, auch Silbertaler und Kleingeld waren dabei.

"Was soll das, Joggi?" fragte Käthri verwundert, "hast's gefunden?"

"Nein, der Götti hat mir's gegeben, es war sein Sackgeld, alles, was er noch besaß."

So lautete Joggis Beicheib.

"Waß? Vom Götti?" rief sie zornig. "Vom Götti nimmst Du ein Almosen an? Bon dem elenden Tropf, der Dich hat bestehlen und verstoßen helsen? Er soll's nur auch noch dem Studentle geben, ich rühr's nicht an, auch mit einem langen Stecken nicht, daß Schelmengeld! Fort damit, zum Haus' hinauß! Ich leid's nicht, daß Du es behältst!"

"Der Götti kann nichts dafür, daß es uns so schlecht ergangen", entgegnete Joggi. "Er hat mir alles erzählt.
— Und das Geld behalt' ich! Wer weiß, ob wir nicht einst noch froh darüber sein werden?"

Die Käthri erschrak fast über diese Festigkeit, ja Gereiztheit, welche sie noch nie an ihm wahrgenommen.

Dann las er die Goldstücke und Silberlinge sorgfältig zusammen und tat sie wieder in das runzelige Beutelchen. Das Beutelchen verschloß er in das Schublädchen des Eckschrankes, worin er seinen silbernen Rosenkranz, das Gebetbuch seiner selizgen Mutter und den Kommunionhelg ausbewahrt hielt. Die Käthri ließ ihn stumm gewähren. Auch wurde des Vorsalls mit keiner Silbe mehr erwähnt.

Und als der Wynigerbauer unversehens starb — am Christabend hatte er sich scheindar gesund zu Bette gelegt und des Morgens sag er tot und starr da, ein Bild des Schreckens —, da entrangen sich Käthris Lippen harte unchristliche Worte.

— — Und ihrem Manne verbot sie es, am Leichenbegängnisse Teil zu nehmen.

"Der Dursli soll nun zwei Leidmäntel umhängen", sagte fie mit spöttischem Grimm, "er hat ja für beibe geerbt!"

Joggi aber kehrte sich nicht an das Verbot. Als es das letzte Zeichen geläutet, schritt er, mit dem Hochzeitsstaate angetan, dem Dorfe zu. Auf der Straße, bei dem Volke stehend, wartete er ruhig, bis sie den reichgeschmückten Sarg aus dem Hause brachten, dann schloß auch er sich dem zahlreichen Leichenzuge an. Desgleichen verrichtete er alle zeremoniellen Pflichten, welche die Sitte von Blutsverwandten erheischte.

Alls er, nach beenbigtem Trauergottesbienste, am frischen hohen Grabhügel noch ein anbächtiges Vaterunser für die Seezlenruhe des Verstorbenen gebetet und sich dann zum Heimzange anschickte, eilten ihm das Lisebethle, der Müller und selbst der tiesbetrübte Vruder Dursli nach und baten inständig, er möchte doch auch am Leichenmahle teilnehmen, sei's auch nur der vielen auswärtigen Gäste wegen, vor denen man sich ja schämen müßte.

Joggi aber machte sich unwillig los und fagte:

"Ich und meine Frau werden Euer Haus nie mehr betreten! Ich hab's heut' dem Ütti verziehen — — Allein vergessen werd' ich's nimmer!"

Und wie er ernst und ohne Gruß von dannen schritt, da schauten sie ihm bestürzt nach. Auch die sämmtlichen Anverswandten ahnten und fühlten den gewaltigen Riß, der sich zwisschen den Geschwistern ausgetan; und trotz der leckern Speisen und des reichlich gespendeten guten Weines wollte beim Mahle keine Stimmung kommen. Selbst der sonst so redselige Müller blieb stumm und in sich gekehrt.

Die Käthri konnte burch keine Borstellungen, weber von Seite Joggis noch Mareilis, bazu bewogen werben, die Trauerskleiber anzuziehen.

"Der Schwäher tät sich ja unterm Boben schämen, wenn ich, das Bettelmensch, für ihn Leid trüge!" gab sie zur Ant= wort.

Als aber gleich darauf der Hohlwegbauer starb, da sagte sie: "Das war unser Ütti, Joggi, der Ohm! wo alle uns verließen, blieb er uns treu und half uns in allen Nöten, als wärst Du sein eigen Kind gewesen. Der Liebgott soll's ihm lohnen, tausendsach!"

In tiefstes Schwarz gekleibet, folgte sie dem Sarge ihres entseelten Wohltäters, und bestreute sein Grab mit Blumen, während sie den Grabhügel ihres Schwiegervaters, dicht neben an, keines Blickes würdigte und sich wohl hütete, daß kein Tropsen des gespendeten Weihwassers hinüber sprichte.

Eines Tages jedoch, als eine große, fein behauene Steinsplatte das Grab des Wynigers zierte, da konnte sie sich doch nicht enthalten, heimlich hinüber zu schielen. Da stand in ershabenem Bilbe das Wappen derer von Egg, ein Kriegshelm mit Federbusch, ausgemeißelt, darunter waren Name, Stand und Würden eingegraben, nebst folgendem poetischen Nachruse:

Er war ein frommer Christ Gewusenhaft in siner Pflicht Ein guter Bater noch barzue Drum geb Im Gott die ewige Rueh Seines Alters 71 Jahr —

Als die Käthri Alles mit vieler Mühe gelesen, da stieß sie ein verächtliches Lachen aus, daß es alle Umstehenden hören konnten. — —

Dies waren die einzigen Fälle, in welchen zwischen den beiden Gheleuten ein ernsthafter Meinungsunterschied sich geltend machte.

Fortan zogen sie am schweren Haushaltungskarren einträchtiglich und unentwegt zusammen, in guten und bösen Tagen. Die wechseln ja im Bauernleben, wie Sonnenschein und Regen.

Der Wagner, wenn er ein geeignetes Stück Holz zur Hand nimmt, kann sagen: Mit Fleiß wird eine Radselge draus ober eine Wagenachse oder ein Pflugshaupt. Und der Schuster darf sich rühmen: heut' bring' ich ein Paar Schuhe fertig, sir und nett, und krieg' meinen Taler dafür oder zwei!

Nicht so ber Bauersmann. Der bebaut im Schweiße seines Angesichts das Feld; er düngt und pflügt und hackt und säet, mit Sorgfalt und Geschick, und spricht: "Das walte Gott!" — Die Saat geht auf, wächst und blüht, und der Landmann freut sich kindlich auf den reichlichen Gewinn, auf den Lohn seiner unsäglichen Mühen und Sorgen: Ein einziger harter, unzeitiger Frost, ein minutenlanger Hagelschlag, ein Sturm, das Austreten des Flusses reicht hin, um alle seine süßen Hoffnungen mit einem Schlage zu zernichten; oder es treten andere Zufälligkeiten ein, wie Nässe und Dürre, Insektenstraß, Rost und Brand 2c., welche den Ertrag der Wiesen und Felder beeinträchtigen.

Das erfuhren auch unsere Erlenhofleute.

Das Jahr Zweiundzwanzig war ein absonderlich frucht= bares gewesen. Am Sankt Peter und Paulsseste konnte vieler= orts — eine unerhörte Begebenheit — das Erntesest geseiert werden; Wein, Obst und Getreide gab es in reichster Fülle. Es folgten jedoch Jahre des Mißwachses. Es trat der Erlen= bach aus und ersäufte die Saat, verdarb das Heu. Das Sieh wurde von der Seuche befallen und im entsetzlich harten Binter des Jahres Achtundzwanzig erfroren viele der schönsten Obstbäume.

Das waren schwere Prüfungen. Unsere Käthri aber ließ sich nicht entmutigen. Sie suchte die Einbuße durch haushälterischen Sinn wieder auszugleichen, sie munterte Joggi zu erneuter Tätigkeit und frischem Wagen auf. Und am Ende erzeigten sich die meisten erlittenen Kalamitäten in der Folge als nicht halb so schlimm. Der Austritt des Baches hatte wohl den Ertrag einer Ernte wesentlich beeinträchtigt, zugleich aber hatte er eine dichte Schlammschicht zurückgelassen, die den Boden unsgemein befruchtete. Als Entgelt für die schädliche Viehseuche bekamen sie im Stalle, wie's die Bauern nennen, helles Glück. Das Zuchtwieh gedieh über alle Maßen und stieg im Preise von Jahr zu Jahr.

Mit den erzielten Ersparnissen und dem kleinen Erbe, welches der Käthri nach dem ersolgten Tode ihres Üttis zugesfallen, konnte des Beckendüssen Bodenmatt angekauft und das Erlengut auf die wünschbarste Weise arrondirt werden. Dadurch wurde Joggi auch in den Stand gesetzt, seinen Biehstand erheblich zu vergrößern. Nun erst, als fünf wohlgenährte Kühe im Stalle muhten, fühlte er sich wieder so recht als Bauer; und er bezgann, sich mit dem Geschicke vollständig auszusöhnen, das ihn vom väterlichen Größbauerngut weg auf den unwirtlichen Ersenshof verschlagen.

### Elftes Kapitel.

#### Vom kleinen Johannesle.

Es wird Zeit, daß wir uns nach dem Knäblein, bessen Taufschmause wir beigewohnt, umsehen.

"Das gleicht Dir aufs Haar, Käthri, und dem Joggi auch!"

So hatte bamals die Franzosengrit gesagt.

Es war wirklich ein vielversprechendes Büblein, der kleine Johannesle. Mit fünfzehn Monaten konnte er schon selbsteständig gehen; und eine Stimme besaß er, so laut, daß man ihn weit im Feld draußen hören konnte. Und die stets geschäftige Käthri sprach:

"Joggi, nun dürfen wir's nicht länger anstehen lassen. Wie balb hätte das Kind, dieweil wir draußen arbeiten, Schaden genommen, im Wasser, am Feuerherd —, es wär' ein schreckliches Verantworten! So sehr mich auch die Batzen reuen — wir müssen ein Kindsmädchen einstellen."

Da vernahmen sie, daß an der Jahrsgemeinde der Lätt= ackerroni vergeben werde.

Der Lättackerroni hatte bei seinem Vater bas Hasnerhandwerk erlernt und war dann, ein blühender Jüngling, in die Fremde gezogen, nach Frankreich und weit ins Spanische hinein. Dort tat es ihm ein Mädchen an, durch seurigen, zauberischen Blick und durch Liebespulver, in den Wein gemischt. Das verwirrte dem Jüngling den Kopf; und als er blaß und hohlängig in die Heimat spedirt kam, schwatzte er allerhand deutsches und welsches Zeug durcheinander und lugte Detente so starr an und war zu keiner vernünftigen Antwort un bringen. Bater und Mutter waren ihm gestorben und hatten ihm die einsame Hasnerhütte hinterlassen auf einsamen, tehmigen Grunde. Dort formte Koni allerhand kunstreiche Figuren, bemalte sie und sang bazu die närrischsten Lieder. Dann zerschlug er seine Schöpfungen wieder in tausend Stücke, zum großen Ergöhen der Buben und Mädchen, welche durch Fenster und Ritzen neugierig hereinguckten. Er kümmerte sich wenig oder gar nicht um Speise und Trank, und sah bald so elend und verkommen auß, daß die Gemeindeväter beschlossen, ihn in Pflege zu geben.

Als Joggi in die Gemeindestube trat, wurde just der Koni ausgerufen:

"Ber will ihn umsonst nehmen auf fünf Jahr'? Zum Ersten? Zum Andern?"

Die Leute machten spaßhafte Glossen, und niemand hatte Lust, es mit dem Roni zu wagen. Er könnte ja, wozu es allen Anschein habe, noch verrückter werden und etwas anstellen, wer weiß!

Joggi erstand ben Roni gegen breißig Gulben jährlicher Entschäbigung aus bem Armensäckel.

Das war kein übles Geschäft. Fern von den necksischen Dorsbewohnern und bei der humanen Behandlung der Erlenshossente beruhigte sich das Gemüt des armen jungen Mannes zusehends. Bald bequemte er sich zu kleinen häuslichen Berzichtungen, die Hallucinationen nahmen an Heftigkeit und Dauer stetig ab. Böllig gescheibt aber werde er nimmer werden, meinte der zu Rate gezogene, wohlersahrene Arzt; wie das Blut abs und zunehme, werde auch sein Berstand sich abwechselnd heller oder lichter gestalten.

Roni gewöhnte sich sehr schnell an die Leute auf dem Erlenhofe. Gegen alle übrigen Menschen aber zeigte er von Tag zu Tag mehr eine furchtsame Scheu, so zwar, daß wenn Fremde sich dem Hause näherten, er sich voller Schrecken in den hintersten Winkel verkroch und nur mit Mühe zum Wiesbererscheinen zu bewegen war.

Eine auffallenbe Zuneigung bekundete er gegen den kleinen Johannesle. Er spielte mit ihm wie ein Kind. Und während er im Verkehr mit Erwachsenen immer wortkarger wurde und seine ganze Veredsankeit sich auf einige wunderliche und stereotype Sähe und Ausruse, wie: "Hussa, Hussa, rätätä — toujours vorwärts — der hat sein Teil!" u. dgl. beschränkte, schwahte er, sobald er sich mit dem Kinde allein befand, in einem fort das kunderbunteste Zeug und schnitt dazu so närrisch ausgelassene Gesichter, daß sich sein kleiner Zuhörer vor Freude saft nicht zu kassen

Diese harmlosen Eigenschaften ihres neuen Hausgenossen hatten benn auch die Käthri bewogen, ihm, so oft sie selbst auf dem Felde arbeitete, das Kind in Hut zu geben, trot der Warnungen des Scheuberklausen Mareili, welches befürchtete, der Narr dürfte bei einem sich erneuernden Anfalle dem Kleinen ein Leid zusügen.

"Das wird er nicht tun", entgegnete die Käthri, "das tut ja kein bissiger Hund, geschweige denn ein Mensch! Ober hast Du schon so etwas gehört, Mareili? Nein, gewiß nicht! Und wer sollte sonst zum Kinde lugen? Ich und der Joggi wenigstens haben keine Zeit dazu, müssen schaffen Tag für Tag, was das Zeug hält, damit wir einigermaßen vorwärts kommen!"

Vorwärts zu kommen, reich zu werden, bem Kinde ein möglichst großes Erbe zu sichern — barauf war ihr ganzes

Streben gerichtet, diesem Ziele opferte fie all' ihre harten Mühen und Sorgen und Entbehrungen. Die geistige Entwicklung bes Knaben genauer zu überwachen, bafür fand sie keine Zeit.

So wuchs das Knäblein auf in Ungebundenheit und toller Lust. Im zweiten Jahre konnte er schon das Blöken der Schase, das Muhen der Kühe nachahmen, im dritten den Hühnern nachjagen, die Ferkel ums Haus herum treiben, im vierten mit der Peitsche knallen, die Frösche peinigen, im sünsten und sechsten den Bögeln nachstellen, auf dem Schasbocke reiten, die Enten quälen, junge Bögel in die Lust sprengen. Und je toller er es trieb, desto lauter lachte der Roni und rief ein über das andere Mal: "Hussatätät! toujours vorwärts!" Als es dem kleinen Kangen einmal gelang, den alten Gänserich mit einer Hasgelgerte totzuschlagen, da klatsche der Kärrische fröhlich in die Hände und schrie: "So, Junge, der hat sein Teil!"

Im siebenten Jahre mußte Johannesle in die Schule geben.

Da machte er große Augen. Er hatte bislang keine Ahnung gehabt, daß es auf der Welt so viele Buben und Meitschi geben könne, wie da hier beisammen saßen! Er besnahm sich erst ordentlich scheu, und als ihn der Herr Vikar freundlich aussorschte: "Johannesse, weißt Du vielleicht, wie manchen Gott es gibt?" — schwieg er beharrlich. Auf die zweite Frage sedoch: "Wer hat Dich erschaffen?" antworkete er schon beherzter: "Ja, der Koni!" worauf die Buben ein unbändiges Gelächter austimmten, was hinwiederum den Joshannesse bewog, seinem Nachbarn zur Rechten die Faust so zornig in die Nippen zu stoßen, daß dieser saut ausscheind auf den Fußboden hinpurzelte. —

Der junge Erbe am Erlenhofe entwickelte eine sehr befriedigende Fassungskraft; er lernte in verhältnismäßig kurzer Zeit ordentlich lesen und schreiben.

Bald galt er aber auch für den mutwilligsten, boshaftesten und gefürchtetsten aller Schüler, jederzeit bereit, einen recht tollen Streich auszuführen.

Wurden jedoch Klagen laut über das ausgelassene Wesen ihres Jungen, so sagte die Käthri:

"Siehst, Joggi, wie die Leute sind? Wär's ein reicher Bauernbub' und tät' er das halbe Dorf in Brand stecken, man würd's ihm vertuschen! Beil's aber unser Büblein ist, so sieht man alles Böse an ihm und legt ihm seine Kinderstreiche übel aus. — Das alles kommt vom Studentle her, der ja ein gar vornehmer Herr geworden — —."

Der "Studentle" hatte gleich nach seines Attis, des Wynigers, Tod das Ochsenwirtshaus gekauft, dasselbe restauziren und eine massive Scheune andauen lassen. Das Wyniger Gut gab er in Pacht. Und als der alte Schmiedemeister starb, galt es für ausgemacht, daß niemand sein Nachfolger im Bürgermeisteramt sein könne, als der neue Ochsenwirt, der reichste und gescheidteste Mann der Gemeinde.

"Ja, ber größte Hallunke ist er!" schalt die Käthri. "'s ist 'ne Schand' fürs ganze Dors! — Und mag er Schultheiß werden ober gar Landvogt, ich hass' und veracht' ihn nur um so mehr!"

Zu ihrem Söhnlein aber sagte sie:

"Haft Deinen schönen Ohm nirgends gesehen, Johannesse? Gelt, ber hat schöne Kleiber an und ein schönes neues Haus und eine funkelneue Chaise, und viel Ross' und Kühe? Weißt, das hat er Deinem Ütti, mir und Dir abgestohlen! Wär's

recht gangen, hätten wir nun auch Ross' und Chaise, und könnten in einem schönen Hause wohnen. Ja, der kann schon den Herrn machen mit unserer Sach'! Wenn Du einmal groß bist, mußt es ihm sagen!"

Die Käthri betete wenig mit dem Knaben. Tat sie es, so hätte sie dem Baterunser gar zu gerne noch eine fernere achte Bitte hinzugesügt, die Bitte nämlich um Gottes Zorn über den Erbschleicher. —

Von den Belehrungen der Mutter über seine Anverswandten ging beim Johannesle nichts verloren. Der Ochsenswirt bekam die Früchte derselben allmälig zu koften. — Und seltsam — er, der doch in allen Dingen ein strenges Regiment führte, ließ keine Klage laut werden.

Anders jedoch faßten seine Dienstboten die Sache auf, und die Fälle mehrten sich, wo Johannes laut heulend nach Hause kam und klagte, des Ochsenwirts Knechte hätten ihn geschlagen, versteht sich, ohne daß er sich etwas hatte zu Schulden kommen lassen.

Dann geriet die liebende Mutter in heftigen Zorn und sagte: "Der Schelm wird sie schon unterwiesen haben, die Knechte! Wenn sie Dir armen Bürschlein Arm und Bein entzwei schlügen, das wär' ihm just recht — —."

## Zwölftes Kapitel.

### Hans entwickelt sich.

Jahre verstrichen.

Aus dem dicken Johannesle war ein ungewöhnlich großer, berbknochiger Haus geworden, der seinen Ütti Joggi um fast halbe Kopfeslänge überragte. Joggi freilich begann orbentlich gebückt einherzugehen. Die vielen Jahre harten Mühens hatten seine Haare gebleicht und in seinem ehrlichen Gesichte tiese Furchen zurückgelassen. Auch setzten ihm mitunter die Rheumatismen arg zu, so daß er ganz wahrnehmbar hinkte.

Ungleich besser als ihr Mann hatte sich die Mutter Käthri erhalten. War sie ja auch an die zehn Jahre jünger als er. Zwar hatte ihre hohe Gestalt die jugendliche Kundung eingebüßt, doch war sie noch immer die flinke, starke Frau von ehedem geblieben, und um die Frische ihrer Züge und die Fülle ihrer rabenschwarzen Haare hätte sie manche Braut bezneiben dürken.

Käthris Stolz, ihr ganzes Hoffen und Sinnen war auf ihren Sohn gerichtet. Dieser war nicht nur zum größten und stärksten Burschen des Dorfes herangewachsen, sondern er war auch einer der hübschesten zu nennen, besaß die roten Backen und das schwarze Kraushaar seiner Mutter.

Hans liebte das anhaltende Arbeiten keineswegs, und was er tat, tat er nur sehr flüchtig. Machte Joggi eine leise Bemerkung, so sagte die Mutter:

"Er braucht nicht so hart zu arbeiten und sich abzuschin= ben. Er hat's ja nicht nötig und muß nicht so weit unten anfangen, wie wir, ich und Du Joggi, es haben tun müssen. Mit ben Jahren, wenn er einmal völlig ausgewachsen, wird er schon besser ins Geschirr liegen."

Hans bekam einen außerorbentlichen Gefallen an Kraftübungen und Balgereien und hatte bald herausgefunden, daß ihm keiner der Dorfburschen gewachsen war, nicht einmal des Feldmausers Res.

Die Mutter aber sagte:

"Hans, Du mußt Dich nicht mehr mit Taunerbuben abzgeben, sondern Dich an Deinesgleichen halten, an Bauernsöhne; da sind z. B. des Bachstelzenbauern Buben, des Untervogts Toni, des Büeljoggis Bub und des Delers Bastian. Der Bastian ist Dir ja nah' verwandt, und sein Ütti selig war Dein Götti."

Und hans hielt zu bes Delers Baftian. Der war von fünf Söhnen ber ungelehrigste gemefen, barum blieb er auch, wie sein Bater seufzend bemerkte, vom bojen Blatternfieber, welches die andern vier hinwegraffte, gnädiglich verschont. Seine geringen Geiftesanlagen hinderten ihn jedoch nicht, mit der Zeit ungewöhnlich dief und fett zu werden, so daß ihn die spottsüchtige Dorffugend nur ben "Delermutti" nannte. Das verbroß Baftian nicht sehr, denn aus angeborner Scheu kam er nur selten unter Die Leute. Alls er aber seine Bierundzwanzig überschritten und ber Atti gestorben war, litt ihn die Mutter nicht länger mehr hinter bem Dfen. Er follte freien geben, fie wollte es noch erleben, daß er eine tüchtige Hausfrau heimbrächte. Wie follte aber Baftian zu einem Madchen fommen und bagu zu einem reichen, hübschen, er, der unbehülfliche, schene Rnabe? Der erste größere Versuch war bereits jämmerlich mißlungen, er hatte ftatt des gehofften Jawortes nur Spott und Hohn geerntet. - Das verleidete ihm das Freien fehr; und es war daher ber besorgten Mutter sehr gedient, daß ber aufgeweckte und anftellige Erlenhans fich feiner anzunehmen, ben Entmutigten wieder in die Welt zurückzuführen versprach. Sie regalirte bie Beiben auf bas reichlichste mit Butterbrot und Honig, jum fröhlichen Riltgange. "Butter und Honig tun's nicht", fagte hans zu feinem biden Better; "um Rurafch zu bekommen, bedarf es eines tüchtigen Schluckes." Und fie gingen zum

Wein; Hans wehrte es ben Burschen, ihn zu necken; und Bastian ließ sich einen Neutaler gar nicht reuen. Er taute ordentlich auf, und als der Nachtwächter die elste Stunde rief, stüsserte Hans ihm zu, nun sei es Zeit zum Kiltgehen. Und ein paar Flaschen Wein nahmen sie auch mit, und sie hatten gar nicht weit zu gehen, denn des Untervogtes Haus stand nah' bei der Kirche, und seine hübschen Töchter schliesen im dunkeln Kämmerlein zu ebener Erde. Es wurde an das Fensterzlein gepocht, erst leise, dann beherzter; und der mutige Bastian erhob seine Stimme und sprach, den Kops hart an die Scheibe gedrückt, alle lustigen Kiltsprücke, welche ihm Hans ins Ohr flüsterte, beherzt nach. —

Nun hatte es sich begeben, daß, kurz vor unserer Kiltbuben Ankunft, der Sohn des Hauses, welcher geistlich studirte, vom Gymnasium heimgekommen war "z'Ravanz". Und nachdem er die schlasengegangenen Eltern flüchtig gegrüßt, begab er sich auch noch zu den Schwestern ins Hinterstüble, um ihnen seine Ankunft zu vermelden.

Das Unnelise aber fagte:

"Bst! Reb' nicht so laut, Lorenz! Hörst's nicht? 's ist einer braußen am Fenster, ich glaub', es ist ber Oelermutti. Geh' Du und gib Bescheid!" fügte das mutwillige Mädchen kichernd hinzu. —

Der Bastian aber wär' es balb mübe geworden, ohne vom Walpurgele Erhörung zu finden, auf der Scheiterbeige zu liegen. Da endlich öffnete sich das Schiebsensterchen, ein weißes Nachthäubchen wurde sichtbar, eine schmale weiße Hand umfaßte den Gitterstab und eine süßliche Stimme hauchte:

"Bist Du's, Bastian?"

Und Bastian ward ganz glücklich! Er wußte vor lauter

Wonne nicht, was er sagen sollte, und ftieg ben neben sich fauernden Sans mit dem Ellbogen an, daß er ihm boch etwas einflüstern solle; und da dieser beharrlich schwieg, so fing er aus lauter Verlegenheit und Freud' an, ju ichwaten, dies und bas, vom ichonen Wetter, von bem vielen Ben, von seinem Benastfohlen daheim, von der nahen Rilbe - - und fragte, ob es, das Walpurgele, wohl mit ihm zu Tanz gehen wolle? Und er langte eine Flasche Wein hervor und schenkte bem Mäbchen ein; es trank, erst nur zimperlich, bann beherzter und jagte zu wegen ber Rilbi; und tat immer wie luftiger Bescheid und trank ein Glas Wein um das andere und lachte fo fröhlich mit seiner tiefen Altstimme. Und Bastian ward schier närrisch vor Freud'; er ergriff die feine weiße Hand und kosete und füßte fie, und sprach vom Beiraten, und ftreifte ein filbernes Reiflein vom Finger und ftectte es an "Balpurgeles" Sand; und suchte die dritte Flasche hervor. -

Hans war von seiner Seite weggeschlichen, ber Lachtrampf brohte ihn zu ersticken. Er eilte in die Beckpinte zurück, wo noch die Burschen sagen, und sagte:

"Kommt geschwind, Knaben, es gibt was lustiges zu sehen und zu hören: der Delermutti ist bei des Untervogts Student zu Kilt. — — "

Das war ein häßlicher, ungetreuer Streich, ben Hans seinem Freunde mitgespielt! —

Die Mutter vernahm nichts bavon, wohl aber verriet es die Nähterin, sie habe letten Sonntag ben Hans auf bes Ochsenwirts Kegelbahn gesehen am Gabenkegelt.

"Hans", sagte die Mutter, "tu' mir den Schimpf nicht an, daß Deinen Fuß über des Ochsenwirts Schwelle sețest — — Geh' lieber in die Beckpinte!" Und Hans ging in die Beckpinte, oft und öfters, trank und haselirte mit den losesten Gesellen bis tief in die Nacht hinein. Und wenn dann eines der Fenster des Ochsenwirtes klirrte — mußte es denn gerade Hans gewesen seingeworsen? Wer hatte es gesehen?

Hans bilbete sich zum geschickten Regelspieler aus. Es wurde kein Gabenkegelt abgehalten, weit und breit, den er nicht besuchte, kein Tanztag, wohin ihn seine langen Beine nicht trugen. Er brachte Gaben mit nach Hause und einen schweren und verbeulten Kopf, beschmutzte und zerrissene Kleider, einen leeren Geldbeutel.

Dann machte ihm die Mutter sehr ernsthafte Vorstellungen. "Lug', Hans, so kann's nicht länger gehen! Du ruinirst Dir die Gesundheit und machst Dir einen bösen Namen. Du, unser einzig Kind, ein Bauernsohn, gibst Dich mit allerhand Lumpenkerlen ab und lässest Dich in Schlägereien ein, die Dich noch einmal viel Geld, vielleicht das Leben kosten werden! Hans, wie kannst Du mir solchen Verdruß machen?"

Hand jedoch suchte sich auf jede Weise auszureden und sagte der Mutter allerhand liebe Dinge, bis sie lächeln mußte und ihm — zum wievielten Male! — wieder alles verzieh.

Es kam noch schlimmer. Hans kam mit abgerissenen Rockschößen, mit wunden Gliedmaßen und schwerem Rausche nach Hause und machte sodann wüsten "Blauen". Dazu kam die sehr unliebsame Entdeckung, daß er kleinere Beträge, welche in die Haushaltungskasse fließen sollten, zu seinem Privatgesbrauche unterschlug. —

Das war schon kein Spaß mehr!

Käthri begann zu fühlen, daß der Vogel allzu flügge geworden und ihre alleinige Kraft nicht "mehr ausreiche, ihm die Flügel zu beschneiden. Es sollte auch Joggi seine väterliche Autorität geltend machen.

Nun hatte aber Joggi mit ber jugendlichen Kraft auch bas letzte Restchen Starkmut eingebüßt, hatte seinen eigenen Willen schon seit Jahren bem lieben Frieden zum Opfer gebracht, ja in demjenigen Käthris eigentlich aufgehen lassen. Konnte ihm die Käthri jetzt, wo es Not tat, den geopserten Willen wieder herausgeben, wie man etwa eine geschenkte Münze zurückserstattet? Wo sollte Joggi die verlangte Autorität urplötzlich hernehmen?

"Hans, lug, Du mußt in Gottes Namen bräver tun und der Mutter mehr gehorsamen! Tu's Deinem Ütti zu lieb! — —"

Das war ungefähr alles, was Joggi an väterlicher Zurechtweisung und Mahnung zusammenbrachte. Immerhin versehlten diese wenigen schlichten Worte ihren Eindruck nicht, ja sie schienen auf Hans eine größere Wirkung außzuüben, als die langen Straspredigten der Mutter. Denn er hatte den grundbraven, gutmütigen Utti lieber, als man glauben mochte.

"Eigentlich", sagte die Käthri eines Abends zu ihrem Manne, "eigentlich sollte man sich nicht allzu sehr wundern, daß der Bub' so viel ins Dorf geht, zu Spiel und Kurzweil! Was sollte er, der junge lebensfrohe Bursch', auch bei uns tun, die langen Kiltnächte über? Bei uns alten langweiligen Leuten? Ich hab' mir's schon mehr als einmal überlegt: das Beste wär's, er tät heiraten — o ja, gewiß! Wär' ein junges artiges Weiblein da, er würd' seine Freuden und Erholungen nicht mehr außer dem Hause suchen müssen, sondern sein hübsch daheim bleiben, wie andere ehrbare Ehe-

männer auch. Ober glaubst nicht auch, Joggi? — In dies kleine unscheinbare Haus aber wird keine halbwegs vornehme Sohnsfrau einziehen wollen — Für uns Viere reichte es schon zur Notdurft aus, obwohl Du und der Haus Euch ordentlich bücken müßt, um nicht den Kopf an Tür' und Balken anzuschlagen. Allein, wie gesagt, eine schmucke Sohnsfrau würd' sich zweimal besinnen, eh' sie in dem engen, sinstern Gaden Wohnung nähm'. Hans aber soll eine Hübsche, Reiche kriegen, das will ich meinen!"

Darauf wurden Maurer= und Zimmermeister zu Nate gezogen, der Bauplan für eine neue Wohnung nochmals beziffert und erwogen und dem Nate des Hauses zur endgültigen Geneh= migung unterbreitet.

### Dreizehntes Kapitel.

#### Ein neues Paus wird gebaut, ein altes flurgt gusammen.

Also wurde die Neubaute beschlossen und keck an die Hand genommen.

Es war ein überaus milber und trockener Frühling; und das kam den Erlenhofleuten in mehrfacher Beziehung sehr zu statten. Die Küche wurde in das Waschhaus verlegt, ein Teil der leeren Heubühne zu einer provisorischen Schlafstätte umgewandelt.

"Das tut's schon für die paar Sommermonate", meinte die Käthri; "ins Dorf ziehen tät' ich um keinen Preis!"

Man hatte die zahllosen Verdrießlichkeiten, welche ein Neubau zumal für unersahrene Leute im Gesolge hat, nicht vorgesehen. Immerhin wurde Käthri sehr erfreut durch die Bereitwilligkeit, mit welcher die Bauern des Dorfes die üblichen Dienstleistungen, bestehend in unentgeltlichen Stein= und Holzsfuhren, andoten. Und wirklich geschah in dieser Beziehung weit mehr, als sie zu hoffen wagte. Selbst der Ochsenwirt ließ vermelden, man möge über seinen Roßzug versügen. — Die Erlenbäuerin jedoch wies das Anerbieten mit solch' schnöben, unhöstlichen Worten zurück, daß sich das Knechtlein wohl gehütet haben mag, dieselben seinem Herrn zu überbringen!

Joggi arbeitete trotz seines vorgerückten Alters wie eine Lastwinde.

Hand leistete gerabezu das Unmögliche. Wo es galt, schwere Lasten zu heben, im Steinbruche und im Wald, stellte er sich voran, und bald machten die unglaublichsten Geschichten über seine außerordentliche, schier unmenschliche Körperkraft weit umher die Runde.

Auch stellte sich mehr und mehr heraus, daß Hans sehr "bösen" Wein trank. Er wurde dabei wild und ungeberdig. Und es war ein Glück zu nennen, daß in diesem Zustande ihm alle, die ihn näher kannten, furchtsam auswichen.

Einer aber wich ihm nicht aus.

Der Onkel Ochsenwirt hatte einen neuen Fuhrknecht einzgestellt, einen riesigen vierschrötigen Entlebucher. — Die Wohnung auf dem Erlenhose war glücklich unter Dach gebracht, und Hans suhr mit einigen Bauern in die Langenbacher Tuffsteinbrüche, um die zum Einbau nötigen Steine zu holen. Auf dem Heinwege, im "Waldhäusli", wurde nochmals Einstehr gehalten, galt es ja der letzten glücklichen Fuhre!

Des Ochsenwirts Karrer kam mit einer Ladung Wein dahergefahren; die vier stolzen Grauschimmel wieherten laut

und schüttelten hochmütig die glöckleinbehangenen Köpfe. Beim "Waldhäusli" machte der Karrer ebenfalls Halt; er besahl gleich eine Halbe Alten und warf die lange Peitsche so derb auf den Tisch hin, daß es laut klatschte. Nachdem er rasch ein paar Gläser hinuntergestürzt, sagte er, hochmütig dreinzgloßend:

"Bist Du nicht ber Erlenhans? Hab' schon oft sagen hören, Du sei'st so ein Weltstarker? Möcht's, sobald sich's trifft, auch einmal mit Dir probiren — mich wirst wohl nicht fressen. — —"

Ein Kingkampf, wie das "Walbhäusli" noch keinen gesehen, entspann sich in der niedrigen, engen Gaststube. Tisch und Bänke wurden umgeworsen, Gläser klirrten, Hunde bellten, Weiber heulten, und am Boden, in eine dichte Staubwolke gehüllt, wälzten sich die beiden wütenden Burschen. Faustschlag auf Faustschlag erfolgte, ein grimmiges Fluchen und Gestöhn — entsetzt hatten sich die Bauern in die Ecken geslüchtet, die Weibsame auf die Kunstbank. Langsam, einen letzten wuchtigen Schlag sührend, erhob sich der eine der Kämpfenden — es war der Hans. Der andere blieb liegen, und es gebrauchte eines vollen Kübels Wasser, um ihn wieder zum Leben zu bringen. —

Es war schon ziemlich später Nachmittag, als die Stein= fuhren auf dem Erlenhofe anlangten.

"Mein Gott, wie ich Kummer hatte!" sagte die Käthri zu den Bauern; "hab' schon gefürchtet, es sei etwas passirt, daß Ihr so spät kommt. Nun aber gleich in die Stube zu einem Glas' Wein!"

Alls sie aber Hansens ansichtig wurde, der verstörten Angesichtes, das eine Auge blau unterlaufen, der Hemdbusen arg zerrissen, als der letzte in die Tenne trat, da schlug sie Hände über dem Kopse zusammen und rief erschrocken:

"Ums Himmels willen, was ist geschehen? Hans, sag's, ich will's wissen!"

"Was geschehen sei?" frug bieser höhnisch; "eja, ich will's Euch gleich sagen: Ich hab' mit des Ochsenwirts Karrer ein Hühnlein gerupft — — Mich reut nur, daß ich dem Kerl nicht den Hals vollends umgedreht hab'!"

Und er warf die Tabakspfeise zornig auf die Ofenbank, ergriff das an der Türe hängende Handtuch und begab sich polternd in die Rüche.

"Laßt ihn in Ruh", baten die erschrockenen Bauern, "seht Ihr nicht, Käthri, daß er alleweil noch ein bischen trunken ist?"

"Ist der Andere übel zugerichtet?" fragte Käthri be-

"Ja, sehr!" sagten die Bauern kleinlaut.

"D, mir hat's geahnt heut' Morgen, den ganzen Tag, daß ein Unglück kommen soll!" jammerte die Käthri; "und der Hund hat auch so eigentümlich geheult, nächt — horch', was war das?"

Ein lauter Krach, ein polterndes Geräusch, ein schwacher Hülferuf hatte sich vom Bauplatze her vernehmen lassen. Alle eilten hinaus, um zu sehen, was vorgefallen, auch die Maurer kamen die Bautreppe herunter gesprungen und gruppirten sich mit bestürzter Miene um zwei mit großer Mühe sich vom Boden erhebende Männer. Es waren Joggi und der Scheuberklausi, welche mit einer Last Steine vom hohen, lässig gebauten Gerüste gefallen. Ein nachrollendes, sich überschlagendes Brecheisen hatte auch den in der Sonne liegenden und

mit einem Kätichen spielenden Roni, zubenannt Erlennarr, an ben Kopf getroffen, so daß er wie leblos hinsank.

Der Klausi erholte sich gleich; er war mit dem bloßen Schrecken, d. i. mit einigen Beulen und Schrammen davon gekommen. Schlimm, sehr schlimm schien dagegen Joggi zugerichtet zu sein, der mit der Brust auf einen kantigen Stein gefallen war.

Man trug die beiden Schwerverwundeten in die Tenne. Die Käthri bettete Joggis blasses Haupt in ihren Schoß und träuselte ihm mit zitternder Hand Wein und Wasser über die blutenden Lippen.

"D, Hanst!" rief sie bem herzutretenden, schen dreinblickenden Sohne entgegen, "o Hansi, lug da, Dein Ütti — und dort der Roni auch, der arme Tropf. — — Und was ich sonst noch erleben muß — —"

Tränen erstickten ihre Stimme, sie brach in lautes Wehklagen aus, so daß Joggi ängstlich zu ihr aufblickte und die Umstehenden sie baten, doch nicht so letz zu tun, vielleicht werd' ihr Mann in wenigen Tagen wieder zuwege kommen.

Es kostete große Mühe und viele Sorgsalt, die beiden Schwerleidenden auf die Bühne, zu Bette zu bringen.

"D Herrje", jammerte die Käthri, "hätten wir doch das Bauen bleiben lassen, das unselige Bauen — D, hätt' ich das gewußt. "

Es kam der Arzt. Joggi hatte kein Glied, wohl aber einige Kippen gebrochen. Zudem lagen Anzeichen einer innern Blutung vor. — Konis Zustand hielt der Arzt, trot der klaffenden Kopswunde, für weniger gefährlich.

Es kam auch der Herr Vikar, ein junges, blasses Herrchen, der kaum erst die Weihe empfangen, begleitet vom alten Sigrift.

Joggi empfing andächtig die Sakramente, auch raffte er alle Kräfte zusammen, um dem Herrn Vikar für seine Besmühung demütig zu danken. Zu seinen Häupten standen Hand käthri und schluchzten schier überlaut. Darauf begab sich letztere wieder in die Küche, um den Kranken eine Brühe zu bereiten, Hans jedoch eilte in den Keller hinunter, um dem Seelsorger ein Glas Wein zu holen.

Dieser, der Herr Vikar, hatte sich zu dem Bette Ronis gewendet und sprach:

"Auch Ihr, liebe chriftliche Seele, müßt bedenken, daß Leben und Tod in Gottes Hand liegen, daß wir nicht wissen können, was sein unersorschlicher Katschluß über uns verhängt hat. Wir alle sind ja nur Pilger hier auf Erden, heut' oder morgen schon können wir in unsere wahre ewige Heimat abberusen werden. Der Tod ist nur ein Übergang zu einem neuen, bessern Leben. Drum sollen wir uns auf einen seligen Hinscheid allzeit vorbereiten und dann Gottes Fügung in christlicher Ergebenheit abwarten. — Verlangt Euch, liebe christliche Seele, nicht auch, eine reumütige Beichte zu verzrichten, sei's zum Leben, sei's zum Tod?"

Roni hatte den Seelsorger fortwährend und ohne ein Wort zu sprechen, angestarrt. Plötslich aber richtete er sich im Bette hoch auf, warf das Laken weit von sich, streckte die lange, knöcherne Hand nach dem Vikar aus und rief, den Mund zu einer Grimasse verzerrend:

"Gilt's 'nen Baten, ich fterb' nicht?"

Das Blut brang ihm wieder unter der breiten Kopfbinde hervor und lief in breiten Streifen über das sterbensbleiche Angesicht herab, die großen grauen Augen leuchteten so selts sam. — Der arme Vikar war unwillkürlich einen Schritt zurückgewichen, es überlief ihn eiskalt vom Scheitel bis zur Sohle.

Da zupfte ihn ber Sakristan beim Arm:

"Kommt, Herr Vikar, diefer da ift ja nicht gescheidt!"

"Nicht gescheidt?" rief der Vikar entsetzt und griff gesschwind nach Hut und Stock und machte sich eiligst die Treppe hinunter.

Der Närrische aber, wie er den Seelsorger davoneilen sah, brach in ein markburchdringendes Gelächter aus und schrie:

"Huffa, huffa, rätätä! Der hat sein Teil!"

Dann fant er jählings in die Riffen guruck.

Des andern Tages konstatirte der Arzt, daß Koni sich bereits außer Gefahr befinde.

Mit Joggi bagegen ging es von Stunde zu Stunde schlimmer. Fünf Tage nach seinem Sturze, am Kaiser Hein= richstag, war er eine Leiche.

Und die vielen Leute, die ihm die letzte Ehre erwiesen, sagten:

"Das war ein grundehrlicher, braver Mann, der brävste in der ganzen Gemeind', jawohl! Bär' nur der Hans auch so Einer — allein der schlägt seinem Üttl nichts nach!"

### Vierzehntes Kapitel.

#### Leid ohn' Ende.

Joggi gestorben, begraben!

Nun mußte er auch noch vollends tot gegessen und getrunken werden. So wollte es die Sitte, die Freundschaft.

Die beiben Tage über, in welchen Joggis Leiche ausgetellt war, hatten die Käthri und das hülfreiche Mareili alle Sände voll zu tun gehabt mit Fleisch sieden und braten und Kuchen backen aller Urt; Hans mit Herrichtung von Tisch und Bänken in der weiten Tenne.

Und die teuren Verwandten taten dem Toten alle Ehre an, so zwar, daß die Hinterhöserin beim Abschiede den Finger statt ins Weihmasserrüglein in die Öspinte tauchte, und der Schneiderklauß so schief geladen hatte, daß er sich an den Wänden halten mußte und schließlich mit einem Beine in die neben dem Hause sich besindliche Kalkgrube trat, aus welcher er schier nicht mehr zu befreien war. Er bekam hiedurch ein gar seltsames, gesprenkeltes Aussehen, zum Ärgernis der Leidgenossen, zum Ergötzen der Schuljugend, der er just in den Wurf wackelte.

Nun erst, nachdem die letzten der Leichengäste, auch das getreue Mareili, den Erlenhof verlassen, empfand Käthri den Berlust, der sie so urplötzlich betroffen, in seinem ganzen Umfange. Es überkam sie mit einemmal ein Gefühl der Verlassenheit, des tiefsten Weh's. Sie warf sich auf das Sterbelager ihres Gatten und weinte, daß es einen Stein hätte erdarmen mögen.

"Nun bleibt mit fürder keine treue Seele mehr auf dieser Welt, als Hans und etwa noch das Mareili!" jammerte sie. "Wo der Hans nur sein mag?"

Sie fand ihn auf dem Stallbänklein sitzend, mit ebenfalls verweinten Augen vor sich hindrütend.

"Hans, wo bleibst auch so lange? Du mußt mir ja aufräumen helsen. Das Mareili hat heimgehen müssen, der Klausi klage so sehr über Kopsweh. Komm', Hans, wir haben genug zu tun, denn in einer Stunde ist schon Melkenszeit, und liegt alles Geschirr unbespült an den Hausen!"

Alls sie auf die Vortenne hinaustraten, sahen sie den Untervogt des Weges kommen, gerade auf das Haus zu.

"Was will ber hier?" fragte die Mutter verwundert.

Hand sagte, ber Mutter Hand erfassend, sagte es mit bebender, bemütiger Stimme:

"Mutter, erschrecket nicht und werdet nicht höhn: 's ist etwas passirt. — — "

"Was benn, Hans?" fragte fie.

Der Untervogt sagte es.

Vor acht Tagen sei es gewesen und im "Waldhäusli"; da habe Hans des Ochsenwirtes Karrer so surchtbar geschlagen, daß sosort der Arzt geholt werden mußte und man zur Stunde noch nicht wisse, ob der Arme wieder zu seinen geraden Gliedern kommen werde. Die Achsel sei ihm ausgerenkt, zwei Rippen gebrochen, von den merkwürdigen Beulen und den zerrissenen Kleidern gar nicht zu reden. Nun habe der Ochsenwirt nicht dulden wollen, daß während der Krankheit und dem Todesfall Joggis eine gerichtliche Klage anhängig gemacht werde. Jest aber sei er, der Untervogt, da, um anzufragen, ob Hans nicht lieber autlich ausmachen wolle. —

Die Käthri schien von dem, was sie hörte, wie betäubt. "Ist auch alles wahr, was Ihr da sagt, Untervogt?" stammelte sie. — "Ist es wahr, Hans?"

Und als sie in der Miene ihres Sohnes die Bestätigung las, da brach ihr Schmerz von neuem aus. Sie, die gemütse starke Frau, barg das Haupt in die Trauerschürze und begann zu schluchzen und zu weinen wie ein Kind.

Es waren Tränen der Scham und des bittersten Herzeleids, welche die Witwe vor den verlegen dastehenden Männern vergoß. Tränen der Scham über die Dinge, so in diesen renzenlos traurigen Tagen über ihr Haus gekommen; ber Schiten Betrübnis über ben Grad ber Verwilberung und Berrohung, welche sich des Herzens ihres Sohnes bemächtigt Saben mußten. - - Sie fah ben Abgrund, gahnend und verhängnisvoll, in welchen ihr einzig Kind auf dem betretenen Bege notwendig sinken mußte. Und fie mußte, heute gum erstenmale, sich offen gestehen, daß sie selbst, durch ihre nach= laffige, vertehrte Erziehung, vieles zur Entwickelung biefes feines leidenschaftlichen und gewalttätigen Charakters beigetragen. — Sie gedachte bes babingeschiedenen armen Joggi, ber im Ber= gleiche zu Hans so unendlich aut und fromm gewesen, und ben sie seines versöhnlichen Sinnes wegen öfters hart ange= laffen und gewiß fehr betrübt hatte! Den Beften aller Männer haben fie heute zu Grabe getragen, und hans - hans wird durch seine Ruchlosigkeit auch sie frühzeitig ins Grab bringen - -

Die Tränen ber Mutter schienen auf Hans einen viel mächtigern Einbruck auszuüben, als es die beredtesten Worte vermocht haben würden. Er, der Gewaltige, stand da mit der Miene eines schulbbewußten Schulknaben, und mit reuevoller Stimme sagte er:

"Laßt das Weinen, Mutter. — — Ich will mir Gewalt antun und Euch teinen Verdruß mehr bereiten — zählt darauf!"

Der Untervogt aber brängte auf Entscheib. Ihm sei die Mission sehr zuwider gewesen und er habe sie einzig und allein aus Wohlwollen für die Käthri übernommen, und in der Hoffnung, einen kostspieligen und unrühmlichen Prozes vershüten zu können.

Da trocknete Käthri die Augen und versprach, dießmal noch, für alle Folgen und Unkosten gutstehen zu wollen. Sie

bat den Untervogt, die Sache auszumachen, so gut er könne, und ihr dann Bericht zu geben.

Raum jedoch hatte sich der Unterhändler auf Schußweite vom Hause entsernt, so ließ sie ihrem Schmerze und ihrem Zorne freien Lauf. Hans mußte Dinge hören, die auch durch eine dickere Haut, als die seinige, gedrungen wären. Er nahm alle die Vorwürfe und Zurechtweisungen geduldig hin. Sie aber konnte ihrer Straspredigt schier kein Ende finden.

"D, wenn nur der Üttt noch lebte, die liebe, gute Seelel" rief sie aus. "Aber nein, es ist besser so! Ist es ja als eine besondere Gnad' des lieben Herrgotts zu betrachten, daß er die Schand' nicht erseben mußte. — Aber ich sag's noch einmal: Schämst Dich denn auch gar nicht, Hans, Dich so folderhaft auszusühren? Bei jeder Gelegenheit dreinzuschlagen wie ein Vieh? Und so einen armen Knecht, der sein Brod so sauer verdienen muß, zum Krüppel zu schlagen, daß er vielleicht zeitlebens nicht mehr schaffen kann. Hast auch noch einen Funken Christenverstand im Leib, Hans? — Und daß es gerade des Ochsenwirts Knecht sein mußte! Der wird eine Freud' haben an unserer Schand'. — Schäm' Dich, Hans!"

Der Sermon begann Hans doch zu ärgern; der letzte Abschnitt desselben aber gab seinem bereits wieder erkalteten schlauen Sinn eine Waffe in die Hand, wie er sie zu seiner Beschönigung nicht besser hätte wünschen können.

"Ja, Mutter", entgegnete er mit schüchterner Miene, "ber Ochsenwirt, ber ist eben schulb an der ganzen Geschicht'! Er hieß den Knecht beim "Walbhäusli" einkehren, obwohl oder vielmehr gerade weil er mich dort wußte; er selbst machte sich mit seinem Wägelein hinterlistig nach Hause. Und warum

mußte der Karrer mit mir anbinden, mich heraussordern? Der Onkel Ochsenwirt hatte sehr wahrscheinlich erwartet, sein starker Karrer würde mich prügeln, vielleicht totschlagen. — Ich bin ihm halt im Weg'! Und hätte mich der Knecht umgebracht, — er, der Öchsli, ist ja reich genug, um eine solche Bagatellsache mit Geld auszumachen —, es hätt' ihn vielleicht schon gar nichts gekostet, ist er ja der fürnehme Katsherr, und ich nur der einfältige Erlenhans!" —

Eine klügere Wendung hätte Hans seiner Berteibigungs= rebe nicht geben können.

Der Ochsenwirt hat ben Streit angezettelt aus boshaft feigem Sinn!

Das zündete in dem immer noch haßerfüllten Herzen der Erlenkäthri. Ze länger sie darüber nachdachte, desto mehr wurde der außgesprochene Verdacht zur Gewißheit. Und schließ= lich sprach sie ihren Sohn, wenn auch nicht gänzlich, so doch zu drei Vierteilen, von aller Schuld frei, gelobte sich dagegen, den Studenten fürderhin noch gründlicher zu hassen als zuvor.

Nach zwei Tagen erschien ber Untervogt abermals und melbete, daß er nun nach vieler Mühe und durch Vermittelung bes Ochsenwirtes einen Vergleich zu Stande gebracht.

Der Vergleich kostete viel Gelb. Zum großen Ürger Käthris war ihre Barschaft bis auf ein geringes Sümmchen auf die Neige gegangen, der erwartete Zuschuß aber noch nicht eingetroffen. Der Ausgleich verlangte Barzahlung — was nun anfangen? Die Verlegenheit war groß!

Da erinnerte sich Käthri des Gelbbeutelchens, welches Joggi einst als Geschenk des Göttis heimgebracht. — — Eine gewisse heilige Scheu durchdrang sie, als sie die Schublade öffnete, in welcher derselbe seine Reliquien aufbewahrt hatte, und ihre ftarke Hand zitterte, als sie die harten, blinkenden Golbstücke hinzählte. Hatte Joggi damals nicht gesagt: "Wer weiß — vielleicht sind wir noch einmal froh darüber." — —

Wenn er das hätte wissen sollen, diese schmachvolle Berwendung! —

Als der Untervogt fort war, ging sie nach Roni zu sehen. Der hatte sich ordentlich erholt und grinste ihr freundlich entgegen.

# Fünfzehntes Kapitel.

#### Die Begegnung auf dem Jahrmarkte.

Der Ausbau bes Hauses war vollendet, und es konnte der frohe Einzug gehalten werden.

Wie das hell und geräumig aussah in den neuen Stuben, und die Worte wiederhallten von den weißgetünchten Wänden! Da brauchte der lange Hans sich nicht erst demütig zu bücken, bevor er eintreten konnte. Und das Sonnenlicht, das trat so voll und mächtig durch die hohen weiten Fenster, es war zum Verstaunen!

"Da wird's einer jungen Frau schon eher gefallen", sagte Käthri zu bem ber "Hausweihe" beiwohnenden Mareili, "meinst nicht auch? Ich freilich hab's armseliger angetroffen, ich mag nicht baran benken — Und doch war's eine schöne, glückliche Zeit, die Zeit unsrer jungen She, die wir in dem alten engen Stübchen zubrachten, ich und der Joggi selig. — —"

Sie wischte sich eine Träne aus den Augen und nach einer Weile suhr sie fort:

"Ja, ich wollt', es wäre eine junge Frau da, eine brave, ichafferige, manierliche! Ich glaub', die würd' etwas über den Hans vermögen, ihn zu Hause behalten und zähmen können. So ein junges lieb's Fraueli, wie ich mir eines denk', hat eine gar große Gewalt über den Mann, gelt, Mareili!"

Mit Hülse zweier Taglöhner wurden die Herbstarbeiten zu Ende gebracht. Die beiden großen Ochsen waren entbehrlich geworden, besaß man ja noch Vieh genug für den gewonnenen, mittelmäßigen Futterertrag. Die Erlenbäuerin und ihr Sohn beschlossen daher, die Ochsen am Langenbacher Gallenmarkt seil zu bieten.

Es war ein hellklarer Spätherbstmorgen. Über ben abgeäzten Wiesen und ben frischen Saaten lag ein starker Reif ausgebreitet, ber sunkelte wie kostbares Ebelgestein. Reif lag auch auf den welken gebräunten Baumblättern, sie vermochten ihn kaum mehr zu ertragen, und so oft ein Böglein auf den Ast hüpfte oder ein Windhauch wehte, sanken ihrer viele totmüde zu Boden. Schneegans und Wilbente zogen im Zickzackstuge und schnatternd westwärts, das Eichhorn im Gezweige, Feldmans und Wiesel im Baue sahen ihnen verwundert nach, Weih' und Kabe aber krächzten: Abe, wir bleiben im Lande!

Von dem allem sah und hörte Hans nicht das geringste. Er hatte genug zu tun, die beiden trägen, widerstrebenden Ochsen nachzuschleppen, und fast schien es, als gelte es eine Wette, wer stärker sei, er oder die Gehörnten.

Bald holte ihn auch, sonntäglich geputzt und den Marktkorb am Arme, die Mutter ein.

"'s ist eineweg ein hübscher Bursch', der Hans!" dachte sie; und ihr Mutterstolz erwachte von neuem. "Auch die Mädchen müssen Gefallen an ihm finden, das begreif' ich!" "Hans", sagte sie nach einer Weile, "Hans, gehst noch immer zu bes Bachstelzenbauern Resi?"

Hand sah sich erst verwundert um, dann antwortete er gelassen:

"He ja — so bann und wann. — Erst letzte Woche war ich dort, als ich den Bodenzins zahlte; Ihr wißt's ja! Und gestern ein wenig, im Vorbeigehen — hü, Stiere!"

"Hans! Das Kest ist nach meinem Dafürhalten ein rechtes Weibervölchli, groß und stark, und kann schaffen wie ein Knecht: melken und mähen und breschen und düngladen, alles steht ihm gut an. Seine Mutter hat mir erst letzthin erzählt, auf dem Kirchgang, wie das ein kuraschiertes, austelliges Weitli sei und gar kein Leckermaul. Und wüst ist es auch ganz und gar nicht. Ich glaub', Du bekämst das Rest, Hans — was meinst?"

Über solche Dinge hatte die Mutter noch nie zu Hans gesprochen. Er geriet in etwelche Befangenheit, und es dauerte eine Beile, bis er antwortete:

"Ich glaub', ich bekäm' das Resi schon. — Aber wir haben noch nie so weit gered't, ich und es; mit dem Heiraten pressirt's ja nicht."

"Ja, ja, ich glaub's schon, daß es Dir nicht pressirt", entgegnete die Mutter eifrig. "Das ledige, lustige, tiederliche Leben tät Dir noch lang' gefallen, glaub's schon!" Dann suhr sie in freundlicherm Tone fort: "Gut wär's immerhin, wenn Du heiraten tätst, Hanst! Du bist schon nicht mehr ganz jung, ich aber geh' den alten Tagen entgegen, wo man nicht mehr so hart werken mag. Es braucht nicht heut' oder just morgens zu sein — aber dent' ans Heiraten, Hans, mir

Gefallen! Reb' mit der Rest darüber. — Sch benk', sie kommt auch zu Markt?" förschelte sie.

"Ja, so viel ich weiß. — —"

Sie hatten die Landstraße erreicht, es gab Reisegefährtschaft aller Art. Hans reichte der Mutter den Knotenstock, damit sie die Ochsen dann und wann herzhaft "gusle".

"Ich möcht' lieber ein Füberlein Heu den jähen Stuthubel hinaufziehen, als diese zwei trägen Kerle zu Markt schleppen!" tagte er und wischte sich mit dem Sacktuche den Schweiß von der Stirne.

Endlich waren sie auf dem Markt angelangt. Hans band seine Ochsen sonnseits, vor des Spengler Feigel's Hause an. Dann stellte er und die Mutter sich, wie es Brauch ist, zu Häupten des Viehes auf. Der Handel wollte sich nicht recht anlassen, die Käuser erwarteten noch mehr Ware. Hans rieb sich die steif gewordenen Finger, dann begann er die Pfeise zu stopfen.

"Es macht ziemlich frisch, diesen Morgen", sagte eine ältliche, behäbig aussehende Frau, welche nebenan ebenfalls seil hielt. "Reif und kalte Nebel gemahnen an den nahenden Winter."

"Ja, 's ist mahr", antwortete Räthri.

"Doch haben wir, auf den Bergen droben, nicht so viel Nebel wie Ihr. Seit vierzehn Tagen hatten wir stets warmen Sonnenschein. Im Haustagen freilich haben wir's dann auch strenger."

"So, Ihr kommt ab ben Bergen?"

"Ja, von der Balzismatt, zwei starke Stunden von hier.
— Mein Mann ist kränklich — aha, da kommt der Jud', dem wir auch schon Küh' verkauft haben — Acht= zehn Dublonen für Beibe! Die Schwarze da ist nähig, die

Selbe kommt auf Lichtmeß, die besten Milchfüh' von der Welt, dürft mir's glauben — Fünfzehn Dublonen? Da müßt Ihr Euch andere Narren suchen. Die Donners Juden tun einen nur veriren. — Ja, mein Mann ist kränklich und die Buben sind noch zu jung, zu unersahren, da mußten ich und das Meitschi zu Markt sahren. Der Ütti hat's ungefähr angedeutet, was wir lösen sollten, in diesen Stücken weiß unsereins doch gar wenig Bescheid. Das Meitschi ist zum Viehdoktor gegangen, wegen dem Schein.

"So, ab der Balzismatt kommt Ihr?" fragte Käthri, ihre Nachbarin aufmerksam betrachtend. "Ab der Balzismatt? Ihr werdet doch nicht etwa des Martins Frau sein?"

"Ei ja, die bin ich! Rennt Ihr den Martin?"

"Das will ich meinen! Wir sind ja Vetterleut. — — Meine Mutter selig und des Martins Ütti waren Geschwisters finder —"

"So? Seib Jhr etwa die Erlenbäuerin? Herrje! wie man auch zusammenkommen kann! Nahe Betterleut', und einander nicht kennen — ist das nicht greulich? Nun, Gottwilchen, Base! — Wist Jhr noch, als ich und der Martin Euch zur Hochzeit luden? Ihr konntet nicht kommen, es war bei Euch strenger Heuet. — Si ja wohl! Mein Mann kennt Euch besser als ich, hat er ja einmal bei Euch übernachtet, als er mit dem Vieh heim kam, aus dem Oberland. — Uha, bist da, Meieli? War der Doktor zu Haus'? Hast Pulver für die Säu'? Lug', das ist unsre nahe Base ab dem Erlenhos' — gib ihr die Hand! — Ist dies etwa Euer Sohn, Base?"

"Ja, mein Sohn Hans. Der Ütti ist biesen Sommer gestorben, ganz ung'sinnt. — Er siel vom Maurergerüst Serunter, und — benket! — in fünf Tagen war er tot! Ich wußte nicht, wo mir der Kopf stand. —"

"Sind die Ochsen Euer?" fragte ein herzueilender Händler. Die teuer?"

"Dreißig Dublonen!" erklärte Hans.

"Ich geb' sechsundzwanzig und einen halb', und ein Trink=

"Ich lass' sie nicht unter neunundzwanzig —"

"Ja," fuhr die Käthri fort, "ich wußte nicht, wo mir der Kopf stand! Wir hatten immer so friedlich mit einander gelebt, ich und der Joggi, und mußten so plöhlich, mitten im Bauen, von einander scheiden." — Und sie fuhr sich mit dem Handrücken über die Augen. — "Ich selbst", redete sie fort, "konnte nicht ans "Gräbtladen" benken, des Hohlwegsbauern Konrad besorgte das und muß Euch vergessen haben. Richts für ungut, Base! — So, dieß ist Eure Tochter? Pot Tausend, wie das ein großes, hübsches Bäschen ist!"

Das hatte sich Hans auch gebacht. — Schlank und kerzengerade, und Bäcklein so rosig und sein, und kastanienbrausnes Haar die reiche Fülle, und ein seingeschnittenes Mündchen, und Augen — das Bäschen hatte gewiß auch die allerschönsten Augen, wenn es sie nur auch einmal ausschlagen tät'. — Ach, des Bachstelzen Resi und die Dorsmeitschi insgesammt waren gegen diese nur groblächtige Klöt'! — Hans konnte sein Bäschen nicht genug anlugen und vergaß darob schier seine Ochsen, die immer mehr begehrt wurden. Auch das Mädchen konnte sich nicht enthalten, einige Male verstohlen nach seinem großen hübschen Vetter hinzugucken. Und da sich ihre Blicke einmal flüchtig begegneten, da mußten sie beide lächeln, und

das Mädchen wurde über und über rot, bis ans Ohrläppchen hinan.

Die Ochsen wurden verkauft. Durch die energische Vermittlung Hansens war es auch der Base gelungen, die eine Kuh zu sehr annehmbarem Preise abzusetzen; die andere, erklärte sie, sei ihnen nicht so sehr feil.

So begab man sich benn ins Lindenwirtshaus, um bei einem gemeinschaftlichen Mittagessen und einem guten Glase Wein die losen verwandtschaftlichen Bande neu zu knüpfen und zu festigen.

Das Resi konnte wegen heftiger Zahnschmerzen nicht zu Markt kommen; so wurde Hans gemelbet. Er war es sehr zusrieben. — —

Es kamen Freunde und Kameraden und luden Hans zum Kegelspiele ein.

"Lug', Hans, da auf dem neuen Rief' fallen sie um zu Vieren und Fünsen, 's ist 'ne wahre Freud', rein wie weggeblasen! Vjonders dein aufgedrehter Wurf muß Wunder tun. — — Es sind Niederhauser Burschen da, die wollen wir gehörig aussäckeln! Der große Knobelmattjoggi steht schon längst draußen und klimpert hochmütig mit seinen Neutalern; die sollte man ihm doch abnehmen, was meinst, Hans?"

Hans hatte schon längere Zeit einen Zahn auf den prahlenden Knobelmattgroß; sich einmal mit ihm zu messen, im Kegelspiel oder auch im Kausen, das war sein größtes Verlangen. Es jucte ihm in allen Nerven. — Und doch vermochte er sich nicht von dem schönen süßen Mädchen zu trennen, das so zaghaft und schüchtern und doch so liebreizend ihm gegenüber saß. Und erst dieser Vick aus dem großen, seelenvollen Auge, der in diesem Augenblicke der Versuchung ihn traf, ein kurzer, fummer Blick nur, der aber die zärtlichste Besorgnis ausbrückte.
— Hans widerstand.

"Geht nur!" sagte er zu seinen Kameraben, "geht nur und strengt Euch an, Ihr seid Manns genug für die Riederhauser, im Kegeln und in allen Stücken! — Vors derhand", fügte er lächelnd hinzu, "bleib' ich hier bei der — Mutter."

Da ließen sich vom Tanzboben her die ersten Geigenstriche hören, das Klarinett jauchzte hellauf und die Baßgeige begann den Takt zu brummen zu einem allerliebsten, berückendsten Walzer. Des Mädchens Augen blitzten freudig und mut-willig auf und die Füßchen konnte es nimmer still halten unterm Tisch.

"Wollen wir den tanzen, Bäschen?" fragte Hans und sprang an ihre Seite und bot ihr ben Arm.

"Ja, wenn die Mutter nichts dagegen hat." — —

Die Mütter hatten nichts bagegen. Sie hatten zu einander Bertrauen gefunden und wußten sich so viel zu sagen, Freudsund Leidvolleß; und sie tauschten, bei dem guten Glase Wein und der süßen Torte, ihre Gedanken aus, ihre Pläne, Hoffsnungen und Befürchtungen. —

Abends ging Hans mit den beiden Basen auf den Weg. Die Mutter hatte ihm noch einen Neutaler in die Hand gedrückt und gesagt: "Komm' nicht zu spät heim, Hans, und halt' Dich gut, hast's gehört?"

Und sie schaute den Dreien noch lange nach und dachte: Das Meitli — ich glaub' das Meitli paßte nicht so übel zu unserm Hans! Es ist so still und sittsam und hat etwas an sich — ich weiß nicht wie ich's nennen soll, etwas Muttergottesartiges — Wenn ihn eine zu sänstigen ver= mag, so ist's diese! Wenn sie nur auch etwas Bermögen bekommt — Muß gelegentlich nachfragen!

Drauf ging sie, des Hohlwegbauern Konrad, mit dem sie heimfahren konnte, aufzusuchen.

### Sechzehntes Kapitel.

#### Hansens Kiltfahrten.

Hans kam erst um Mitternacht nach Hause. Die Mutter war noch wach, sie hatte großen Kummer gehabt seinetzwegen, er möchte sich betrunken ober in schlimme Händel gemischt haben. Zu ihrer großen Befriedigung befand sich Hans in der besten, friedsamsten Verfassung.

"Dort im Ofenrohr ist Kaffee, Hans!" sagte sie; "ich bent', er ist noch warm. Und in der Tischtruhe ist auch ein Stück Züpfen, die ich heut' aus dummem G'lüst' gekauft hab'; iß sie nur, ich mag sie nimmer! Was wollt' ich sagen — bist mit den Weibsleuten g'gangen bis heim? Wie sieht's aus auf der Balzismatt? Aber iß Du nur erst, Hans; nachher kannst's noch sagen oder morgens, 's ist ja Zeit genug. Du wirst wohl sehr müd' sein von dem langen Weg'!"

Hans konnte Land und Leute nicht genug rühmen, und wie freundlich er aufgenommen worden und bewirtet mit Nidelftaffee, Butter und Käse. Er habe ihnen auf dem Wege noch eine Halbe bezahlt, im Flüchwirtshause. Der alte Flüchwirtsseile Lette Woche gestorben. Der Vetter Martin sehe sehr kränklich aus und könne den Tabaksrauch nicht ausstehen, wegen dem schweren Utem. Man habe ihm auch die Kühe gezeigt,

wölf Stück, so schwer und spiegelglatt, wie man sie nicht bald zu sehen bekomme. Ein Bube sei sechzehn, der andere vierzehn Jahre alt — beim "Tups" könn' er's nicht sagen. Und das Meitschi, das Meieli, verstehe so gut die Haushaltung zu machen und so reinlich zu kochen, und es stehe ihm alles so gut an, und daheim tu' es nicht gar so schen wie in der Fremde.

So erzählte Hans in einem Zuge, und die Mutter hörte es ihm an, daß er an dem Sennenmeitli einen ganz absonderzlichen Gefallen genommen. Diese Wahrnehmung war ihr keineswegs unlieb; hatte ja das sanste, stille Mädchen es ihr selbst gewissermaßen angetan, und fortan erwähnte sie des Bachstelzen Rest mit keiner Silbe mehr.

Hans pilgerte nun öfters nach ben Bergen hin, zum Gegenstande seiner Liebe, seiner ersten leidenschaftlichen Liebe: Weber Sturm und Schnee, noch Kälte vermochten den wettersharten Burschen von diesen Kiltsahrten abzuhalten.

Die Söhne der umliegenden Berghöfe schienen erst durch die Bewerdung Hansens auf die Schönheit und den Wert der jungen Balzismattsennin ausmerksam gemacht worden zu sein. Nun galt es, den Talbauern auszustechen; das Freien sollte ihm verleidet werden, durch Güte oder aber mit Gewalt. Und das erstere Mittel nicht versangen wollte, so mußte das zweite und letzte versucht werden. Die eifersüchtigen Sennen-buben begaben sich eines Abends, als sie Hans dort wußten, gemeinsam auf die Balzismatt. Hans sollte ohne langes Federslesen von seinem Liebchen weggerissen, aus der Stube geschmissen und den Berg hinunter getrieben werden, mit lautem Halloh, zum Nimmerwiedersehen. Allein die Burschen hatten die Rechnung ohne den Wirt, d. h. ohne den Erlenhans ges

macht. Wohl brangen sie beherzt und unangemeldet in die Stube: In wenigen Minuten aber lagen sie allesamt auf der hartgefrornen Hausslur draußen, ächzend und stöhnend; Hans jedoch saß, wenn auch aus der Nase blutend, wieder frisch und fröhlich bei seinem zu Tode geängstigten Feinlieden auf dem Ofensitz. Und der alte Martin streckte das ungeladene Rohr einer alten verrosteten Flinte zum Fensterläusterli heraus und drohte jedem mit dem sichern Tode, der sürderhin noch einen Mucks machen werde. — Nun lauerten sie ihm auf dem Heimwege auf, Hans jedoch wurde gewarnt und es gelang ihm, auf Unwegen zu entsommen.

Es war für die Erlenfäthri ein großer Trost und eine Freude, zu sehen, wie nüchtern und wohlgemut ihr Hans, fast ohne Ausnahme, von seinen Kiltgängen heimkehrte.

Anders und schlimmer gestaltete sich die Sache, als der Weberchristen sich Hans anschloß, um in jener Gegend ebensfalls einem Schatz, dessen Eroberung er in dem Bergheuet gemacht, seine Auswartung zu machen. Dieser Weberchristen war ein schlimmer Kumpan, ebenso prahlerisch als seige, von liederlicher Gesinnung und mit einem Durste behaftet, der gewöhnlich weiter reichte, als seine Börse. Auf eine Halbe mehr oder weniger kam es ihm nicht an — wenn Hans sie bezahlte; seinen Anteil Zeche suchte er alsdann durch Lobhubelei auf Hansens Reichtum und Kraft oder durch Erzählung schlüpfrizger Anekdoten und lautes Krakehlen abzutragen.

Hans kam immer später und meist in wüstem Zustande nach Hause; auch die Neutaler zerrannen in seinen Händen wie Wasser. Die Mutter machte ihm die ernsthaftesten Vorstellungen, er gelobte Besserung und — das nächste Mal kam er vernachlässigter heim, denn je.

Es war ausgemacht, daß Hans sein Meieli an den großen Fastnachtsball im Flüchwirtshause führen sollte. Die Mutter verschwendete alle ihre Beredsamkeit, um ihn zur Mäßigkeit und zur Vermeidung dummer Streiche zu bewegen.

"Du mußt nämlich bedenken, Hans," sagte sie, "daß, wenn Du Dir des Mädchens Liebe und Achtung gewinnen und erhalten willst, Du ihm Freud' und Ehr' bereiten und nicht Verdruß und Schand' machen darsst! Bär's aber ein Meitli, das an wüstem Tun und Holzereien Gefallen fände— ich ließe es niemals über diese Türschwelle hinein, nein, gewiß nicht. — Nimm auch Weihwasser und bet' ein Vaterunser, Hans, und halt' Dich brav, mir und dem Meitlizu ließ!"

Hans versprach es, versprach es mit offenbarer Aufrichtigkeit. Er hatte das Mädchen ungemein lieb und gelobte sich, alles zu meiden, was ihm dasselbe entfremden konnte.

Und doch verstrichen zwei Tage und Hans war noch nicht daheim. Die Mutter konnte keine Ruhe mehr sinden. Sie sandte ihren Knecht, den krummen Lipp, auf Kundschaft aus. Der Lipp kam heim und berichtete, der Hans und der Weberchristen und noch ein Dritter, man sage, es sei der junge Flüehwirt selbst, besänden sich mit einem Fuhrwerk im "Waldshäusli"; sie würden bald anrücken. — Im Flüehbad habe eine arge Schlägerei stattgesunden, Hans und Christen seien allein gegen die sämtlichen Sennbuben gestanden, Christen sei gottsjämmerlich vertätscht worden, Hans aber habe sich geschlasgen wie ein Löwe. Und im ganzen Tale spreche man von seinen Helbentaten. So habe es ihm der Kamiswiler Müller, mit dem er ein Stück Wegs gesahren, soeben erzählt.

Ach, was fümmerte die Mutter der sehr zweiselhafte Ruhm

ihres Sohnes! Mußte sie ja diese Großtaten mit teurem Gelbe, mit Tränen und schwerem Kummer bezahlen. —

Es war in später Nachtstunde, als die drei, vom krummen Lipp angekündigten Gesellen johlend und lärmend auf dem Ersenhose angesahren kamen. Die durch den Anblick der Lüsderlichkeit empörte Bäuerin zerrte ihren Sohn unsanft zur Haußessellur herein, den beiden Nachfolgenden aber schlug sie die Türe so heftig vor der Nase zu, daß der Gips von den frisch gestünchten Wänden bröckelte.

"So?" fluchte ber Flüschwirt, "ist dies das Trinkgeld und das Kirschwasser, welches uns der Lange versprochen? Da wollt' ich gleich lieber, der Teufel holte solche Fahrten bei Nacht und Nebel — — "

Des Morgens, als Hans kahenjämmerlichen Angesichtes auf dem Dsenbänklein saß und die verzweiseltesten Anstrengungen machte, die hohen, harten Werktagsstiesel anzuziehen, kam die Mutter aus dem Stübli geschritten, stellte sich, die Hände zorenig in die Hüfte gestemmt, vor ihn hin und sprach:

"He, Gut' Tag, Hans! Sollt' Dir schier die Hand reichen, so lang' haben wir uns nicht mehr gesehen. — — Rommst heim vom Fastnachtsball, in zwei Tagen erst, zerzaust und beschmiert wie ein gemeiner Lump — Du, des Erlenhoss einziger Sohn! Schämst Dich nicht? Schämst Dich nicht, auf solch' niederträchtige Art das Geld zu verzgeuden, das ich und Dein Ütti selig so sauer zusammengespart? Was glaubst wohl, was die Leut' von Dir denken und sagen werden, und auch von mir, die ich das gestatte? Hab' immer gehofst, Du werdest Dich bessern, allein ich seh's, Du treibst es immer wie ärger. — Dein Mägdlein aber, wenn es ein Fünklein Gnad' und Verstand hat, so läßt es

Dich fahren! Ich wenigsteus, als ich noch jung war, hätt' einen solchen Burschen mit keinem Aug' mehr angelugt, verstehst bas, Hans!"

Hans brummte etwas, das als Entschuldigung dienen sollte, in den Bart.

Die Mutter aber wehrte barich:

"Nichts, nichts! Ich will nichts wissen, kenn' die Ausflüchte schon! Ich will kochen gehen, damit der arme Lipp etwas zu essen kriegt; er ist schon zwei Stund' auf und plagt sich alleine mit dem vielen Bieh. — —"

Abends, als Hans die Kühe molt, kam die Mutter in den Stall und sagte:

"Ich will keine Worte mehr verlieren über Dein Tun und Treiben, Hans! Es ist halt' eine Schand' und eine Sünd', daß ich's leid'! Drum sag' ich Dir: Deinem ärgerlichen Kiltzlaufen muß ein End' gemacht werden, ich duld's nicht länger! Noch einmal gehst mir auf die Balzismatt, je eher desto lieber, um das Meitli anzufragen! Nach Ostern, dann soll die Hochzeit sein, voraußgesetzt, daß es Dich jetzt noch nimmt, nach den wüsten Streichen. — Es soll mich wundern!" So sprach die Mutter.

Hans aber wälzte sich eine halbe Nacht unruhig und von Gewissensbissen gequält, auf seinem Lager herum und seufzte einmal um das andere:

"Wenn Dich bas Meitli noch nimmt — —!"

## Siebzehntes Kapitel.

#### Das Palzismattmeieli.

In ftiller, glücklicher Ginfamteit, einer Waldblume gleich, war Meieli aufgewachsen. Für sie war die waldumfäumte ent= legene Balzismatt, mit ihrer schindelbedeckten niedrigen Senn= hütte, den grünen Matten und Weiden, den hohen Wildfirsch= bäumen und weiten Schirmtannen, lange Zeit ber Inbegriff ber gefamten Schöpfung gewesen. Alls ältestes und längere Zeit einziges Kind bes Saufes hatte fie keine andern Gespielen als die Bühner und Tauben, die Bogel und Schmetter= linge, die Rate und ben Bari, ben großen, tragen, fanftmutigen Bäri, mit dem es rulzen konnte nach Herzensluft. Es ließ sich vom Sonnenstrahle Gesichtchen, hals und Armchen bräunen, vom flüchtigen Winde die flachsgelben Löckchen aufbauschen; im weichen Grafe liegend, lauschte es ben Trillern ber Lerche, bem Gefumme ber Bienchen, bem Gezirpe ber Rafer; ober es sprang hinter ben hupfenden Lämmehen und Bicklein drein, bis der bose Schafbock sich ihm in den Weg stellte und es mit seinen harten Ringelhörnern bedrohte. Bisweilen verirrte sich auch ein Hausirer auf die Balzismatt ober es kam ein Pater Rapuziner, um eine milbe Ankenballe in Empfang zu nehmen; dann lief das Rind laut schreiend der Rüche zu und barg sich ängstlich hinter Mütterchens Schurze.

Und doch sollte es auch die Schule besuchen geben. Ach Gott, wie fürchtete es sich vor all' den fremden Leuten, den vielen lärmenden Buben und dem ernsten Gesichte des alten Schulmeisters!

Allmälig blühte es zu einer schlanken, zarten und bilbsichönen Jungfrau heran. Einmal erstarkt, gewöhnte es sich auch rasch an alle vorkommenden Arbeiten in Haus, Garten und Wiese, zeigte sich sehr willig und gehorsam, und ward bald des Vaters Augapfel, der Mutter Stolz und Freude.

Es kam die Krankheit des Üttis und der Besuch des Langenbacher Jahrmarktes. Es eröffnete sich des Mädchens Sinnen eine neue, ungeahnte Welt: die vielen, vielen zusammengewürselten Leute aller Stände, die ausgestellten Herrlichsfeiten aller Art, das bunte, wirre Treiben, das Lärmen und Summen, die Schaubuden und Rößlispiele, die Freude und Lust in der heitersten, annutendsten Gestalt! Und die Begegmung mit der Ersendase, die Bekanntschaft mit dem Vetter. —

Und dieser Better war ein so ausnehmend großer, hübsscher Bursche und hatte im Vergleiche zu den ihr bekannten Sennenbuben so gar einnehmende Manieren, konnte so angenehm und lustig schwatzen und tanzte so flott und fröhlich! Und die Mutter sagte, er sei einziges Kind und reich, sehr reich — wie hätte das unersahrene Mädchen seiner Liebeswersbung widerstehen können?

Selbst die Keilereien und das nicht immer ganz nüchterne Benehmen des Freiers vermochten der Zuneigung des Mädchens und auch seiner Eltern keinen Abruch zu tun; galten ja in ländlichen Kreisen Körperkraft und Mut von jeher als sehr schähenswerte Eigenschaften eines Bauern- und Sennen- buben.

Als baher Johannes von Egg, zubenannt Erlenhans, auf ausdrücklichen Wunsch seiner Mutter, am Altenfastnachtssonntag auf die Balzismatt geschritten kam, um seierlich um die Hand der Tochter anzuhalten, da sprach diese ihr freudig

schüchternes "Ja"; und die Eltern hatten auch nichts einzuwenden, als daß Meieli auch noch gar zu jung sei, kaum erst das zwanzigste Altersjahr zurückgelegt habe. Und der Mutter drangen die Thränen in die Augen, und Meieli sprang ihr an den Hals und herzte und küßte sie und weinte ebenfalls mit und sagte:

"Mutter, wenn Du's ja nicht gern siehst, so sag's nur!"
"Nein, nein!" entgegnete diese, sich die Augen trocknend,
"ich will nicht vor Deinem Glücke sein, und einmal wird es doch sein müssen, ein Jährchen früher oder später — ich muß mich halt drein schicken!"

Dann ging die Mutter in die Küche hinaus und bereiztete einen föstlichen Ridelkaffee und trug Küchli auf von allen Sorten. Und der Ütti Martin zerrte eine bestaubte Strohzstasche aus dem Grunde des Eckfastens hervor und kredenzte seinem künftigen Eidame einen alten delikaten Enzian, Eigenzgewächs; und er selbst küstete ihn mit schnalzender Zunge und leerte ein Gläschen um das andere und sprach:

"Das reinigt Lunge, Herz und Nieren, Hans, und stärkt bas Gewissen!"

Und er schmatzte mit dem Munde und strich mit der schwieligen Hand über den steifgeplätteten Hemdbusen auf und nieder und stieß nochmals mit Hans an und ward guter Dinge, wie man ihn seit seiner Krankheit noch nie gesehen. Die Busben aber glotzten verwundert drein und wußten nicht, was das zu bedeuten habe: das Meitli wolle heiraten. —

Am Langenbacher Maimarkt bes Jahres Siebenundvierzig ging es im großen Saale bes Lindenwirtshauses gar hoch her; denn es waren nicht weniger als sechs Gesellschaften, welche hier fröhliche Hochzeit feierten.

Unter all' den geputten Brautleuten aber tat sich Hans durch seine außergewöhnliche Stattlichkeit, Meieli durch seine bezaubernde Schönheit hervor; man konnte es nicht genug anzlugen!

Und Alles atmete Luft und Fröhlichkeit. Männlein und Weiblein, Jung und Alt ergingen sich in Scherzreben, Gesang und Tanz. Da hätte man die kernhaften Söhne der Berge sehen sollen, wie sie mit ihren derbgenagelten Schuhen den Tanzboden bearbeiteten und ihre Jauchzer steigen ließen, daß es Mark und Bein durchdrang.

Auch die Mutter Käthri zeigte sich heute ungemein vergnügt. Mit berechtigtem Stolze sah sie nach ihrem Sohne hin, dem hübschen, stattlichen; und er benahm sich heute so höchst anständig, ausmerksam und zuvorkommend gegen Braut und Gäste. Dann betrachtete sie wieder die liebreizende Braut, und immer von neuem mußte sie sich's gestehen: "Diese liebe, gute Seele wird meinen Hans sänftigen, bessern!"

Ja, ber Mutter Freude verstieg sich so weit, daß sie einer scherzhaften Aufforderung ihres Gegenschwähers, des Balzimättslers, Folge leistend, mit diesem einen Solowalzer tanzte, so schwungvoll und kunstgerecht, daß die ganze Gesellschaft in stürmischen Beisall ausbrach und sie nötigte, nun auch noch den schier in Vergessenheit gesallenen Langs oder Kehraus zu tanzen; wobei jedoch dem Martin plötzlich der Atem ausging und die Partie vorzeitig ausgegeben werden mußte.

Und niemand wollte glauben, daß die flinke Erlenbäuerin sich den Sechzigen näherte, so schmuck war ihr Aussehen, so rabenschwarz ihr Haar, so lebendig der Blick aus ihrem dunkeln Auge. —

# Achtzehntes Kapitel.

#### Die junge Hausfrau.

Auf dem Erlenhofe war neues Leben eingezogen.

Man sah und fühlte die ordnende Hand, das sittige Walten einer jungen Hausfrau. Haus und Flur gewannen bald einen andern, wohltuenderen Anblick. Gartenbeetchen und Fenstersimse begannen sich mit einem hübschen Blumenflor zu schmücken, die Fenster wurden mit Vorhängen versehen, die Spinnweben verschwanden aus den Winkeln und Nigen, und die Messingeknöpfe des mächtigen Kachelosens erglänzten wie Gold.

"Ja, ja, das ist recht, Meieli, daß Du aufräumst", sagte die Käthri neidloß; "hab' auch schon daran gedacht, wie notwendig das wär'. Aber wo hätt' ich die Zeit hernehmen sollen zu derlei Sachen, wenn man alleine ist im Haus' und alle Händ' voll zu tun hat mit Kochen und Pflanzen? Ober ist's nicht so, Meieli?"

Dann wurden die Wäsche und die Werktagskleider einer Ausbesserung unterworfen, und Mutter Käthri wußte dieses Bestreben um so höher zu schätzen, da ihr, wie den meisten ihrer Zeitgenossinnen, die Kunst des Nähens und des Strickens völlig abging. Und Meieli versügte über keines der vielen Wäschesklicke, ohne vorerst die Meinung der Schwiegermutter eingeholt zu haben.

Überhaupt erzeigte sich die junge Hausfrau von Tag zu Tag mehr als eine jener seltenen weiblichen Naturen, welche ihren eigenen Willen in aller Treue und ohne Murren einer fremden Autorität unterzuordnen wissen. Und Käthri war einsichtig und ehrlich genug, dieses in ihrem Herzen anzuerkennen und in ihrer Schwiegertochter diesenigen Eigenschaften zu schähen, welche ihr selbst zumeist abgingen: ächte Weiblichkeit, bemütigen, sanften Sinn. —

Sah man ben großen berbknochigen Hans in seinem groben Anzuge hantieren und werken, die starrköpfigen Ochsen mit riesiger Kraft unter das Joch zwängen und die vielen schweren Ackergeräthe wie leichtes Spielzeug handhaben; und verglich man mit dieser herkulischen Gestalt das schlanke, zartzgebaute Meieli, mit dem Nähz oder Strickzeug in der Hand, oder der Blumen wartend, — einen stärkeren Gegensat konnte man sich nicht denken!

Hans liebte sein Weib mit aller Glut seines leibenschaftlichen Herzens; er hätte es auf den Händen tragen mögen! Als der Heuet kam und Meieli mit Rechen und Gabel so gewandt und flink umzugehen wußte, hatten Mutter und Sohn ihre große Freude daran.

Meieli hatte sich sehr balb an die neuen Verhältnisse gewöhnt. Hier im weiten sonnigen Tale, im neuen hellen Hause, im Abglanze der holdesten Gattenliebe, wohnte sich's so schön.
— Und als die Mutter, in ihrer Sehnsucht nach dem Herzenskinde, auf Besuch kam, da warf die junge Gattin sich ihr an den Hals und ihre Tränen flossen zusammen, ihre Wehmutse und Freudentränen. Sogleich aber verklärte sich Meielissessichten zu einem wonnigen Lächeln, und das Lächeln sprang über zu einem hellklingenden glücklichen Lachen, und es führte die Mutter gestügelten Schrittes im Hause herum, durch die hohen, hellen Stuben, in die blank gescheuerte Küche, in den hübsich gepslegten Garten, zu den Schweines und Hühnerställen, und endlich unter die schattigen alten Nußbäume, wo Hans

ihm, seiner Frau, ein Ruhebantchen hergerichtet hatte, und sagte:

"Gelt, Mutter, wie schön es hier ist? Die schönen Matten, die kleinen und großen Dörser und dort, über dem großen Tannwalde, die Schneeberge! Es sind die nämlichen, so Ihr daheim seht, auf der Schrattersluh, allein hier glänzen sie weit schöner, gelt, Mutter? Und die Schwiegermutter ist so gut gegen mich, sie hat mir noch kein böses Wörtlein gegeben; und der Hans ist auch ein so lieber, guter. —

Und boch konnte sich dieser liebe gute Hans nicht enthalten, seinem Weibchen und seiner Mutter bald einen argen Verdruß zu bereiten. Ihr Knecht, der krumme Lipp, hatte sich am ersten Erntetage den Fuß verstaucht und konnte für einige Zeit nicht mehr zur Feldarbeit verwendet werden. Tags darauf fand sich, als Ersahmann, der Weberchristen ein. Die Mutter mochte den frechen, ausgelassenen Burschen nicht leiden und stellte Hans darüber zur Rede.

"Wo hätt' ich einen andern hernehmen sollen?" entgegnete dieser trotig. "Jetzt, mitten in der Ernt', wo ein jeder, der die Sense oder Sichel schwingen kann, bereits gedungen ist. Soll ich etwa den Vikar fragen oder den Uhrenmacher Beit? Wüßt' sonst keinen, der Zeit hätt'! Und der Christen kann so slink arbeiten, wie nicht bald einer!"

Christen konnte wirklich arbeiten, wie nicht bald einer. Allein schon den ersten Tag verletzte er die junge Frau durch seine losen Reden und unzarten Späße. Und Meieli verdroß es doppelt, daß ihr Hans dazu so beifällig lachen konnte.

Chriften fühlte bei ber heißen Witterung gewaltigen Durft. Diesem zu begegnen, wurde Milch, saure und süße, in auß= giebigem Maße herumgeboten. Milch aber war dem Christen

ein Greuel; lieber war ihm ein Gläschen Branntwein, wie öfters, besto lieber. Die Folge bavon war, daß Hans von dem Bätiwasservorrat im Speicher sich heimlich ein Quantum aneignete, und — die beiden Frauen konnten nicht begreisen, warum ihre Schnitter mit einem Mal so ausgelassen lustig taten. — Christens Durst machte sich nicht nur des Tages über, sondern auch nach Feierabend gestend; und es gelang ihm, Hans zum Mitgehen ins Dorf, zu einem Glase Bier, zu dewegen. An Gesellschaft sehlte es nicht, aus dem einen Glase wurden es mehrere, und meist war es zu sehr später Nachtstunde, wann die Beiden sich schlaftrunken nach Hause trollten. Des Morgens war es ihr erstes Geschäft, die erschlafsten Lebensgeister durch ein Gläschen starken Birnbranntzwein zu neuer Tätigkeit auszufrischen.

Diese Umstände konnten den Weibsleuten nicht verborgen bleiben. Meielis sanster Charakter war nicht zum Schelten angetan, die Mutter dagegen nahm kein Blatt vor den Mund und ermahnte Hans, er solle nun endlich die Bubenschuhe ausziehen und des Abends zu Hause bleiben, wie sich das für einen Ehemann gezieme. Er sollt' sich schämen, sie nachts allein zu lassen und dabei die eigene Gesundheit zu verhunzen! --

Chriften aber sagte:

"Gelt, Hans, die Weibsteute wollen Dich vogten? Möcheten Dir in den Kiltnächten gern einen "Rugger" ins Maul steden und Dich an einem Fädchen an den Ofenfuß anbinden, wie alben, wo noch ein Kind warst? Und Du willst ein Weiberkerle werden, Hans, ein Schürzenzipfelmännlein, he?"

Das ärgerte Hans gewaltig, und abends ging er wieder mit Christen in die Beckpinte, nur weil die Mutter so wüst getan. Endlich waren die "Werke", Ernte und Grummet, beendigt und konnte der schlimme Christen verabschiedet werden. Meieli freute sich dessen sehr, und die Käthri schwor hoch und teuer:

"So lang' ich noch ein Wörtlein zu befehlen hab', kommt bieser Bursch' nicht mehr über biese Türschwelle herein, nein gewiß nicht! Der tät mir den Hans völlig zu Grund' richten, ber Lump!"

### Neunzehntes Kapitel.

### Das verhängnisvolle Karrgeleise.

Hans war mit zwei fetten Schweinen in die Stadt gesfahren. Der krumme Lipp führte Dünger aus. Und als er das zweite Fuder ausgetan und ihm die Käthri das Z'Nünisgläschen einschenkte auf dem Wagenbrett, sagte der Lipp:

"Der Feigentoni führt auch Mist auf seinen Byfang; er fährt quer über Euere Bodenmatt."

"Was?" rief die Bäuerin erstaunt, "er fährt über unsre Bodenmatt? Mit dem Düngwagen? Das möcht' ich boch sehen!"

"Hiezu habt Ihr die beste Gelegenheit, Meisterin!" sagte Lipp, sich ein zweites Stück Brot abschneidend; "denn seht, dort kommt er schon wieder das Sträßlein heraufgefahren; bald wird er auf der Bodenmatt sein."

Die Käthri band eine saubere Schürze um und eilte auf die Bodenmatt hinaus, um den frechen Schädiger ihres Eigentums zur Rede zu stellen.

Es war halt nur des Tonis Knecht, der mühjam des Weges oder vielmehr über die Wiese gefahren kam. Die schwere Ladung hatte im weichen Grunde bereits tiese Geleise eingegraben, und Käthris Ürger war kein geringer.

"Ist dies der Weg auf Euern Byfang?" fuhr sie den ältlichen Burschen zornig an.

"He?" fragte dieser und hielt die Hand hinters Ohr. "Thr müßt lauter reden, ich hör' nicht gut. Ohä, Choli! Hö, Bleß, hö!"

"Hat Dir ber Feigentoni befohlen, hiedurch zu fahren?" schrie die erregte Bäuerin.

"Befohlen? Ja, ber Meister hat's befohlen. Er sagt, er und der Ochsenwirt hätten das Recht, über die Bodenmatt zu sahren, und zwar vom Brücklein direkt nach dem Birnbaum hin, wo noch eine steinerne Legistud stehe, von Alters her. Zwar sei das Recht schon lange nicht mehr geübt worden, drum müsse man es erneuern, sonst könnt's verjähren. Mir müßt Ihr nicht zürnen, Frau! Ich tu', wie mir der Weister besiehlt. Hi, alle Viere!"

Und er knallte mit der Peitsche und suhr seines Weges. Die Käthri konnte ihn nicht hindern. Entrüsteten Sinnes

"Das ift ein ganz unverschämter Kerl, dieser Feigentoni", sprach sie vor sich hin. "Einem die schöne Matte dermaßen zu schänden, mit Fleiß! Und er hat doch noch eine andere, bequemere Zusahrt, von der Ziegelgass her. — Und ich hab' ihm zeitlebens nichts in den Weg gelegt, nicht das Geringste — und er konnte mir das zu Leid' tun. — Auch der Ochsenwirt habe das Recht, sagte der Übelhörige? Aha, da haben wir's, ja, da haben wir's! Dem Toni wär' solche

Bosheit nicht in den Sinn gekommen, allein der Öchslischelm hat's ihm gesteckt, ihn aufgewiesen!"

Sie mochte es schier nicht erwarten, bis Hans nach Hause kam und sie ihm die Freveltat berichten konnte.

"Das ist das Werk des Studentli!" rief sie; "nicht genug, daß er uns auf hundsföttische Art hat bestehlen helsen, schieft er uns noch die groben Bauern auf den Hals, damit sie uns die Matten zu Grund' richten! Aber ich leid's nicht! Ich will ihnen schon zeigen, was Recht und Gesetz ist, dem Toni und dem Erbschleicher!"

Und als des Feigentonis halbtauber Fuhrknecht abermals mit einer Ladung Dünger angefahren kam, zwang ihn Hans, auf Ort und Stelle umzukehren und nach Hause zu sahren; und der arme Bursche dankte Gott und allen Heiligen, daß er mit heiler Haut davon gekommen.

Eine solche gewaltsame Hinderung in der Außübung seines vermeintlichen ehrlichen Rechtes wollte sich aber der starrstöpfige Feigentoni nicht gefallen lassen. Die Erlenbäuerin ershielt eine Zitation vor das Vermittlerrichteramt, und da sie außblieb, wurde der Handel rechtsanhängig gemacht.

Einmal in ben Händen der Abvokaten, nahm der ansscheinend sehr einfache Rechtsstreit die ausgedehntesten und verswickeltsten Verhältnisse an. Käthri wies alle Verständigungssversuche Dritter hartnäckig von der Hand.

"Koft' es, was es wolle, es muß zu Ende prozessirt werden!" erklärte sie; "man will mich zwingen, ein Unrecht zu dulden, ich aber leid's nicht! Und wenn man's noch so schön anstreichen tut!"

"Und so viel Geld, wie die Erlenkäthri, kann ich auch noch wagen!" polterte seinerseits der Feigentoni.

Anfänglich hatte der Feigentoni für sich "und Mithafte" Klage erhoben und als Mithafte den Ochsenwirt bezeichnet. In der Folge aber trat Letzterer von dem Klagebegehren zurück.

"O, der Scheinheilige!" rief die Käthri. "Nachdem er den Handel angezettelt und es nun schief geht, zieht er den Kopf aus der Schlinge!"

Daraufhin gab Toni ben Ochsenwirt als Hauptzeugen an. "Seht 'mal ben Spithub', ben Öchsli!" eiserte die Käthri. "Als Kläger hat er ben Finkenstrich genommen; jetzt weiß man, warum: er will mit seinem ungerechten Zeugnis den Kübel umwerfen, uns vor den Kopf stoßen! Aber er soll nur kommen, ich treib' ihn zum Eid', ich bring' ihn ins Schellenhaus. — —"

Sie war außer sich vor Zorn.

Der Ochsenwirt jedoch lehnte jegliches Zeugnis aus verwandtschaftlichen Rücksichten ab. Dafür trat aber ber Bachftelzenbauer als Zeuge in die Schranke.

"Ein Schelm wie der Andere!" meinte Käthri. "Der Bachstelzenmann ist unwirsch, daß unser Hans sein dickes, grobslächtiges Rest — gottlob — nicht geheiratet hat. Übrigens ist er dem Öchsli seine Kreatur, und der wird's ihm schon einblasen, was er reden soll. — Also aus "verwandtschaftslichen Kücksichten" hat der Öchsli das Zeugnis abgelehnt? Der ist uns ja gar nicht weiters verwandt, als daß er dem Ütti sein väterliches Erbe hat weggezwackt. — —"

Das ganze Gespräch, alles Sinnen und Denken Käthris und ihres Sohnes brehte sich monatelang lediglich um den Feigentoni, den Ochsenwirt und den in voller Blüte stehenden Prozeß. Die häuslichen und landwirtschaftlichen Sorgen und Obliegenheiten wurden darob gänzlich in den Hintergrund ges

ftellt. Ging Hans in das Amtsstädtchen und machte ihm der Advokat Hoffnung auf einen glücklichen Ausgang des Prozesses, so trank er ein Glas über den Durst aus lauter Freude; stand die Sache ungünstig, hatte ein Zeuge sich "neidisch" auszesprochen, so trank er einen Rausch aus purem Ärger und kam sehr spät und unwirsch nach Hause. Die Mutter ließ ihn in allem gewähren. "Wenn nur erst der Prozeß gewonnen ist", dachte sie, "dann kann man den Wagen wieder in ein engeres Geleise zurücksühren!"

Den Erlös eines fetten Rindes hatten die Prozeßkosten, Läuf' und Gänge bereits bis auf den letzten Heller verschlungen. Hans in seinem Grimme machte sich wenig darauß: die Mutter lud die Verantwortlichkeit für allen Schaden und alles Ungemach auf das schuldbeladene Gewissen des Ochsenwirtes, der es einst büßen solle in des Teusels Höllentopse!

Bei einem seiner vielen Gänge ins Amtsstädtchen sah Hans seinen Oheim, wie er just in das Haus des Gerichtspräfibenten trat. — —

"Da haben wir's", rief die Käthri, als Hans ihr dies berichtete, "da haben wir's! Also er mißbraucht sein Amt und seinen Einfluß, um das Gericht-gegen uns aufzubringen? War's nicht genug, daß er uns bestahl, wie es der Schindershannes nicht ärger getan, und Dich, Hans, von Geburt an versolgte, wie Herodes das Jesuskindlein —"

"Herodes und Kaiphas, Pilatus und die Hohenpriester!" deklamirte der auf dem Ofen kauernde närrische Koni.

Das Meieli sah erschrocken um, Hans lachte aus vollem Halse.

Am meisten litt unter biesen Umständen das arme Meieli. Der ganze heillose Streit war ihr fremd und unverständlich,

besgleichen die tiefgewurzelte Feinbschaft ihres Mannes und ihrer Schwiegermutter gegen den Oheim Ochsenwirt, den sie selbst nicht einmal persönlich kannte. Und doch wagte sie gegen die maßlosen Auslassungen der Schwiegermutter, noch gegen das unheilvolle Prozessien selbst nicht die leiseste Einsprache zu erheben. Denn daß der Streit nur unheilvoll enden könne, das lag wie eine schwere Ahnung auf ihrem geängstigten Gemüte!

Mit Schrecken gewahrte Meieli, wie Hans sich mehr und mehr bem Trunke hingab und ben Haß gegen seine Mitmensichen in seinem leidenschaftlichen Herzen großzog. Es sah und hörte es, wie die Mutter diesen Haß schürte, ihn zu heller Lohe ansachte. — Und das geängstigte junge Weib hatte keine andern Waffen, der drohenden Verwilderung ihres Mannes entgegenzutreten, als das Gebet und heimliche Tränen. —

Denn als es ein= ober zweimal, im stillen Kämmerlein brinnen, Hans bescheiben vorstellte, ob es nicht besser wäre, von einem gerichtlichen Abspruche des Prozesses abzustehen und lieber einen gütlichen Ausgleich anzustreben; und es ihm schluchzend klagte, wie wehe es ihm tue, ihn, seinen Gatten, so oft außer Hause zu wissen, und kein freudiges Wort, sondern nur böse Keden hören zu müssen, alles der beiden bedeutungslosen Karrgeleise wegen — da suhr es Hans rauh an und sagte:

"Davon verstehst Du halt nichts, Meieli! Recht muß Recht finden, kost' es, was es wolle! Es wär' eine ewige Schand', wenn wir vor dem Öchsli so seig' die Segel streizchen würden! Nachher, wann der Prozeß einmal gewonnen, nachher kommt's wieder anders. Bis dahin aber laß mich nur machen; erst muß dem Öchsli die Nase gedreht werden, denn niemand anders ist Schuld am Prozeß, als er, der Pharisäer!"

### Zwanzigstes Kapites.

### Ein Blick in des Ochfenwirtes Bauslichkeit.

Der Öchsti, und immer wieder der Öchsti!

Und boch war der Ochsenwirt an dem ganzen leidigen Rechtsstreite so schuldlos wie ein neugebornes Kind. Denn just in jenem Zeitpunkte hatte er weit Angelegentlicheres zu denken und zu tun, als sich mit einem streitigen Karrwege zu befassen. Ihn drückten eigene harte Sorgen und er hatte gesheimen, maßlosen Kummers genug, als daß ihn die Lust answandeln sollte, sich in fremde Händel zu mischen. —

Bald nach seiner Verheiratung machte er eine sehr uns liebsame Entdeckung; die Entdeckung nämlich, daß seine Gattin Wein trank, vielen Wein trank, mehr als sie vertragen konnte! Dieser Umstand konnte auf die Dauer nicht verborgen bleiben. Die Gäste zischelten es sich zu: "Lug' dort die Frau Wirtin, wie die seurige rote Backen macht und ihre Äuglein erglänzen und sie schier schwankt, um das Osentischen herum!" —

Längere Zeit scheute sich der Ochsenwirt, seine im übrigen sehr gutmütige Frau über diese ihre Schwäche zur Rede zu stellen. Als er es endlich tat, erschrak sie gewaltig, sing an zu weinen und versprach Besserung. In der Tat hielt sie sich zwei Wochen über recht tapser. Da mußte der Ochsenwirt in die Großratssitzung gehen, und als er nach einigen Tagen unvermutet nach Hause kam, fand er in der Wirtsstube eine Menge johlender, lärmender Zecher, in der Küche saßen die Dienstboten und taten sich wei Wein und Wurst gar gütlich. In der Nebenstube aber, auf dem Sosa, lag seine Gattin und war durchaus nicht zu

wecken. — Das war ein Greuel, ein Ürgernis, ber Ratsherr wußte sich schier nicht zu fassen! Was konnte er tun? Er stellte ein Schenkmädchen ein und band ihm aufs Sewissen, der Frau ja keinen Einlaß in den Weinkeller zu gestatten. Was half's? Durste das Mädchen ihrer Herrin tatsächlichen Widerstand entgegensehen? Ja, die Frau gestand
es endlich ihrem Gatten unter Schluchzen und Tränen, daß
sie es ohne Wein nicht mehr auszuhalten vermöge. Es müsse es ihr jemand angetan haben, ein böses Weib, eine Here. —

— Und der Ochsenwirt entschloß sich mit schwerem Herzen,
ihr ein gewisses Maß — böse Zungen wollten behaupten,
vier Flaschen täglich — zur Verfügung zu stellen, im übriz
gen aber sie strengstens überwachen zu lassen.

Das war der eine herbe Herzenskummer des reichen Ochsenwirtes; ber zweite und britte sollte nicht ausbleiben.

Seine Chefrau gebar ihm zwei Söhne. Dem Erstzgebornen wurde der Name Arnold beigelegt. Gleich ansangs setzte er die Welt durch seinen ungewöhnlichen Leibesumfang in Erstaunen. Und diese Eigenschaft nahm von Jahr zu Jahr zu, so daß er, kaum schulpflichtig geworden, bereits einen solch' mächtigen Ropf hatte, wie ein Erwachsener. Der Schulmeister aber wußte mit diesem großen blühenden Kopf nichts anzusangen, er geriet in die hellste Verzweissung! Ja, wär's ein Taunerbüblein gewesen. — Allein der Ratsherr Ochsenwirt schenkte Wurst und Schinken, Züpsen und Kirschwasser. — Was half es, daß der Schulzweister die unerhörtesten Anstrengungen machte und des einen willen ganze Klassen vernachlässigte? Beim Austritt aus der Schule konnte Arnold nicht einmal seinen Namen richtig schreiben.

Der Zweitgeborne jedoch, namens Viktor — das war ein gar aufgewecktes, vielwersprechendes Bürschchen. Dem machte das Lernen schon gar keine Mühe; wie er zu Hause über Tisch' und Stühle hinwegsetzte, so überhüpfte er in der Schule ganze Klassen mit staunenswerter Leichtigkeit; und als er dreizehn Jahre alt war, erklärte der würdige Magister, er wisse den Knaben nichts mehr zu lehren.

"D, was gab' ich brum," seufzte der Ochsenwirt, "wenn der Arnold auch so einer war'!"

Viftor sollte ein Gelehrter werben aus dem ff, ein Staatsmann ober ein Abvokat, oder ein berühmter Doktor 2c. Mit der Zeit aber kam es dem Papa Ochsenwirt anders in den Sinn: Wär's nicht eine Torheit, den Jungen einem gelehrten Beruse zuzuwenden, während seiner ein Heimwesen, ein Güterbesit wartet, der schönste Land auf und ab? Ist's nicht ein wahres Landedelmannsleden, das ich ihm vererden kann? Gebildet soll er gleichwohl werden, so zwar, daß er sich dereinst sehren und hören lassen kann, in Gesellschaft, im Katssaale, in gelehrten Kreisen. —

Vorderhand wurde Viktor ans Symnafium geschickt. Die jeweiligen Schulzeugnisse befriedigten den Papa über alle Maßen. Daß der flotte Junge nebenbei viel Geld vertat, verdroß den Alten nicht allzusehr, er brauchte es ja nicht zu borgen! Freilich begannen sich die Semesterzeugnisse allmälig mit erzhöhten Ziffern und Querstrichen zu füllen, der Filius hatte sich gegen gutes Betragen und gegen die Disziplin versündigt, vielfältig, schwer —, es war hohe Zeit, den jungen Baum in ein anderes Erdreich zu verpflanzen! Papa verschaffte ihm eine Volontärstelle im Bureau eines Lausanner Geschäftse freundes; dort sollte er sich in der französsischen Sprache ause

bilden und sich nebenbei mit dem Weinhandel vertraut machen. Der Geschäftsfreund rühmte dessen Fleiß und Anstelligkeit. Biktor kam auch heim auf Besuch. Er war ein gar hübsches, geist= und wizsprühendes Heruchen geworden. Die Dorsschönen waren völlig entzückt über sein galantes Benehmen, und manch' ein hübsches Mädchen, dem er zärtlich in die runde Wange kniff, mochte fürderhin seinen plumpen einfältigen Hans oder Sepp gar nicht mehr leiden. — Und wenn die Bauern dem Papa Komplimente machten über den gescheidten Sohn, so dachte er schmunzelnd: "Ja, ja, nicht aus jedem Holze kann man solche Pseisen schneiden, das liegt in der Art!"

Viktor sollte noch ein Jährchen ober zwei in der Fremde bleiben, dann durfte er nach Hause kommen, um selbst ein kleineres Weingeschäft zu gründen. Er war der langweiligen Komptoirarbeiten überdrüssig geworden und begann, der allzseitigen Außbildung wegen, die Geschäftsreisen seines Hauses zu übernehmen. Er hatte wenig Glück; einmal erkrankte er in Genf, ein andermal in Bisanz, in Vivis ging ihm das Pferd durch und richtete großen Schaden an. Bekümmerten Herzens schickte ihm der Papa das benötigte viele Geld, bat ihn aber zugleich, von dem gesahrvollen, mislichen Keisen abzustehen und lieber nach Hause zu kommen, je eher desto besser!

Längere Zeit ließ Viktor nichts mehr von sich hören. Da, eines Sonntags morgens, als der Ochsenwirt just in die Kirche gehen wollte, händigte ihm der Postbote einen großen "pressanten" Brief ein. Beim Lesen des Briefes entrang sich dem Munde des ungemein stattlichen Mannes ein dumpfer Schreckensruf, sein blühendes Gesicht erblaßte, die Hand erzitterte. — Und nachmittags kam der Geschäftsfreund aus

bem Welschland selbst in aller Haft angesahren; die beiben Männer schlossen sich in das entlegenste Zimmer ein. Was wohl vorgesallen sein mochte? War Viktor erkrankt, gestorben? Schlimmer als das: Der junge Mann war mit einer Schauspielerin auf und davon gegangen! Die Schauspielerin war zudem verheiratet und hatte die Kasse ihres Mannes, Viktor die eingezogenen Gelder seines Prinzipals mitgenommen. Beide wurden von der französischen Polizei steckbriesslich versolgt. — Und der Freund Weinhändler gestand, daß er mit der Aufführung Viktors schon längere Zeit nicht mehr zusrieden gewesen, daß dieser sich in Liebesabenteuer, Spiel und Zechgelage eingelassen, in ausschweisenden Genüssen viel Zeit und Geld vergeudet habe. —

Der Ochsenwirt fühlte sich von bem Schlage wie betäubt! Dahin also war es gekommen mit seinem vielgeliebten Sohne, auf ben er alle, ja die ausschweisenbsten Hoffnungen gesetzt hatte! Verdorben, verloren. — War es möglich, war es auch wahr, was in bem Briefe stand, was der Freund Weinhändler auf die schonenbste Weise bestätigte?

Und er betrachtete seinen Sohn Arnold, wie er mit der stupidesten Gelassenheit in der Osenecke saß und ein mächtiges Stück Kuchen verzehrte, die einzige Beschäftigung, welche ihm zusagte! Dann sah er auf seine Gattin hin, die, vom unmäßigsten Weingenusse abgestumpst, völlig teilnahmlos vor sich hin stierte!

Ach, was war aus seinen Jugend= und Mannesträumen geworden! Und sein vieles Geld, seine Reichtümer, sein perssönliches Ansehen — welchen Wert hatte dies alles noch, heute, da seine Gatten= und Vaterfreuden geknickt, seine Zuskunftspläne für alle Zeiten elendiglich vernichtet waren?

"D, Biktor!" jammerte er, "konntest Du mir das zu Leide tun! Gibt's auf der ganzen weiten Welt ein Elend, das dem meinigen gleicht? Wo hab' ich das verdient, in Gottesnamen, wo?"

Und im hintersten Winkel seines Herzens erhob sich eine Stimme und sprach:

Blicke zurück, Durkli, auf Deine Vergangenheit. — — Denke zumal an Joggi, Deinen verstoßenen Bruder!

Und der Ochsenwirt erschrak vor dieser Stimme, er konnte sie nimmer zum Schweigen bringen, immer strafender und drohender rief sie ihm ins Gewissen:

Joggi! Dein Bruber Joggi! Die Sünden der Bäter rächen sich an Kind und Kindeskindern. — —

Es wurde von den beiden Männern ausgemacht, daß alles Aufsehen vermieden und allem aufgeboten werden solle, damit die Geschichte nicht ruchbar werde. Der Ochsenwirt öffsnete bereitwilligst sein Geldspinde und versah den Freund mit der nötigen Summe, um vorläufig den finanziellen Schaden auszugleichen. Bor allem aber solle er, koste es, was es wolle, den verzweiselten Ehemann=Schauspieler veranlassen, daß er von der fernern gerichtlichen Versolgung der beiden Flüchtigen abstehe. Und dem Sohne solle der Freund sagen oder schreisben, es sei ihm alles verziehen, er möge nur heimkommen zum Vater!

Und die starke Hand bes Mannes zitterte vor Aufregung, als sie die Goldstücke hinzählte, und seine Stimme bebte, als er sagte:

"Beeilen Sie sich, mein guter, mein bester Freund, eh' es zu spät geworden! Tun Sie, was Sie können, und retzten Sie meinen Sohn; ich werb' es Ihnen zeitlebens danken!"

Tags barauf begab sich ber Ochsenwirt ins Amtsstädtschen, zu seinem intimen Freunde Gerichtspräsident. Und er erzählte ihm unter Tränen alles und bat ihn um seine Hülse, um seine Verschwiegenheit. Und er solle auch den Freund Landammann ins Vertrauen ziehen. — —

Das war damals, als ihm der Erlenhans begegnete, und die Käthri sein Erscheinen als mit dem Bodenmattprozeß in Verbindung stehend betrachtete.

Ja, hätte sie den wahren, traurigen Grund seines Besuches im Amtsstädtchen gekannt, — wie würde sie gejubelt haben!

### Einundzwanzigstes Kapitel.

#### Bewegte Tage.

Die Christnacht war stürmisch und kalt. Die Räthri wollte es nicht zugeben, daß Meieli die Mitternachtsmesse bessuche. Dafür warf sich diese in ihrem Kämmerlein auf die Kniee nieder und betete indrünstig zum Jesuskindlein, auf daß es auch auf dem Erlenhose Einkehr halte und sein Reich des Friedens ausdreiten möge über das Haus. Sie betete für Hans, für ihre lieden Eltern und Geschwister und für die Schwiegersmutter, daß Gott und die heilige Jungfrau sie schwiegersmutter, daß Gott und die heilige Jungfrau sie schwiezeit.

Hans hatte vor der Kirchenpforte den Weberchriften ans getroffen. Dieser flüsterte ihm etwas ins Ohr; dann schlichen sie sich von der geweihten Stätte fort und gingen in die Beckspinte. Es war um vier Uhr morgens, als Hans in aufgeregetem, angetrunkenem Zustande nach Hause gestolpert kam. Meieli hatte noch kein Auge geschlossen, das Kopskissen war seucht von ihren Tränen.

"Hans", wagte es zu sagen, "Du hast keine schöne

Weihnacht. — —"

"Schön ober nicht schön", polterte er, sich ber schweren Stiesel entledigend, "ich frag' nichts darnach. — Und schön war's doch, Meieli! Denk', ich hab' des Feigentonis Beter in die Finger gekriegt und ihm das Haar gekämmt, daß er für ein paar Tage keinen Kamm nötig haben wird. — Der Alte wird mir nächsten Donnerstag ein schönes Gesicht schneiden, — benn nächsten Donnerstag wird's abzgesprochen. — Was weinst, Meieli, was sollen die Dummheiten? Meinst etwa, wir verlieren's? Dann bist ein einfältig's Kind, gewiß! Gewinnen tun's wir, durch alle Böben hindurch, sonst wär' ja der Prokurator ein Erzzugner!"

Am Donnerstage wurde wirklich über den Bobenmattprozeß abgesprochen. Der Feigentoni gewann, d. h. es wurde ihm das bedingte Fahrrecht über die Bodenmatt in aller Form zuerkannt.

Zwei Monate später wurde bieser Abspruch vom Appels lationsgericht einmütig bestätigt und die Erlenkäthri zu allen Kosten verfällt. — —

Und drei Tage nach dem inhaltsschweren Ereignisse kam Meieli mit einem Knäblein nieder.

Das Knäblein sah sehr gesund und munter aus, und auch die Mutter befand sich, eine große Schwäche abgerechnet, ordentlich wohl. So durfte Hans schon nach Langenbach gehen, wo heute die Großrats-Erneuerungswahlen stattfanden. Ungestüm mahnte ihn die Käthri zum Aufbruche, und mit einer Stimme und Geberde, die von den leidenschaftlichen Gefühlen zeugten, die in ihrem Innern kochten, schärfte sie ihrem Sohne ein:

"Du sollst dem Öchsti nicht stimmen, Hans! Eher dem leibhaftigen Teufel. — Und mache, was Du kannst, daß der Hallunke um seinen Sessel kommt! Ja, wär' ich ein Mann, ich glaub', ich könnt' ihn — — "

Vergebens bat Meieli seinen Gatten, bat ihn um Gotteswillen, er solle zu Hause bleiben, nur heute, nur heute! Er schüttelte unwillig den Kopf. — — Da ergriff sie mit ihren zarten Fingern seine rauhe Hand und blickte so slehentlich zu ihm auf und flüsterte unter Thränen:

"Gelt, Hans, Du bleibst bei Deinem lieben Meieli, folgst der Mutter nicht, die in ihrem Zorn nun einmal nicht weiß, was sie red't und tut! Sie dauert mich schrecklich, und Du dauerst mich auch, Hans, daß Dich so plagst wegen einer Sach', die nun nicht mehr zu ändern ist. Hans, nur dießmal, dieß eine Mal solg' Deiner armen Frau! Lug', ich hatte diesen Morgen so schreckliche Träume — —"

Schon war Hans nahe baran, den inständigen Bitten seiner Gattin Gehör zu schenken, als die Mutter von der Küche her geeilt kam und unwillig rief:

"Hans, bort gehen ja schon ganze Scharen die Straß' hinauf! Und sie singen und jauchzen und trommeln — und Du bist noch hier!"

Da riß sich Hans gewaltsam aus den Armen der Wöchsnerin los, und mit der flüchtigen Versicherung: "Ich bin ja bald wieder da, Meieli, zähl' drauf und hab' nur nicht

Langezeit!" und mit einem Händebruck stürzte er von bannen. —

Seit Wochen schaft waren von den beiden politischen Hauptparteien die äußersten Anstrengungen gemacht worden, um sich bei der Wahl der gesetzgebenden Behörde den Sieg zu sichern. Zedermann wußte dies, nur die Bewohner des Erlenhoses nicht, deren ganzes Sinnen und Trachten ausschließ=lich nur auf den Ausgang des leidigen Prozesses gerichtet waren. Auch war Hans durchaus kein Parteimann, für poslitische Thesen sehlte ihm jegliches Verständnis, und die wohlsberechnetsten und effektvollsten politischen Schlagwörter hatten seinen gesunden Schlaf bislang nicht zu stören vermocht.

Heute aber genügte es ihm, den Ochsenwirt bei der "weißen" Partei zu wissen, um ihn zu verankassen, mit Aufwand aller Mittel für die Sache der "Schwarzen" zu wirken.

Von allen Seiten, in großen und kleinen Trupps, kamen die Wähler in Langenbach eingezogen, die einen lärmend und fingend, die andern ernst und finster dreinblickend. Und wo solche sich begegneten oder zu Gesicht bekamen, begrüßte man sich, je nachdem sie Tannreiser oder blaue Kokärdchen auf den Hüten aufgesteckt hatten, entweder mit lautem Jubel oder mit Hohnrusen, Spihnamen und spöttischem Gelächter.

Es war ein mühsamer, heißer Wahlkampf, der sich nun entwickelte. Die Wahlagenten leisteten das Unmögliche, um für ihre Listen Stimmen zu gewinnen. Hans war der unermüblichste, mutigste von allen, er sparte weder Schmeicheleien, Versprechungen, noch Orohungen, um seine Stimmkarten an Mann zu bringen. Er wagte es sogar, sich dicht vor die Stimmurne aufzustellen, um seine Leute besser kontroliren zu können. Wohl bedeutete ihm der junge, schmächtige Landjäger,

sich gefälligst zurückzuziehen; Hans beachtete die Weisung nicht, und der arme Diener des Gesehes hütete sich wohl, gegen den großen Mann Gewalt anzuwenden.

Die Mittagsstunde war längst vorüber, als das Wahleresultat verkündet werden konnte. Die "Weißen" hatten gessiegt mit knappem Wehre. Die Kunde verbreitete sich mit Blitzesschnelle durch die menschengefüllten Käume des Wahlegebäudes, durch die Gassen und Wirtshäuser; sie wurde von den einen mit ungemessenem Jubel, von den andern mit Flüschen und Verwünschungen entgegengenommen.

"Die Schelmen haben gewonnen!" so schrie Hans, ber, einer ber letzten, das Wahllokal verließ.

"Wir werden Dich für den Schimpf schon finden!" rief ihm der Präsident des Burcaus nach.

Hand stieß ein höhnisches Gelächter aus und schritt, gefolgt vom unvermeidlichen Weberchristen, trotig von bannen.

Im Lindenwirtshause wogte und summte es, wie in einem Bienenkorbe. Dorthin waren die siegreichen "weißen" Wähler entboten worden, um aus der Hand der glücklich Gewählten den üblichen Dank in Empfang zu nehmen. Man brachte den Landesvätern ein Hoch um das andere aus, und nach jedem Hoch füllten sich die Flaschen mit feurigem Neuen, gelangten frische Auflagen setten Käses auf die dichtbesetzten Tische. Die Fröhlichkeit ging bald in hellen Jubel über, man sang, was einem in den Sinn kam, jodelte und jauchzte und stieß aufs neue an auf das Wohlsein der wahrhaft liberalen Herren des neuen Kates.

Diese saßen im Herrenstüblein und taten sich, nach glücklich vollbrachtem, hartem Kampfe, so gütlich als möglich. Unter ihnen der Ochsenwirt, der heute, ohne sein persönliches Zutun, wiederum die meisten Stimmen auf sich vereinigt hatte.

Ja, ohne sein persönliches Zutun! Denn er war erst um die Mittagsstunde angekommen. Er sei unwohl gewesen, entschuldigte er sich. Wirklich sah er, entgegen seines gewohnten jovialen Wesens, heute so angegriffen und niedergeschlagen aus, daß sich seine Freunde darob höchlichst verwunderten.

Der Brief freilich, ben ber Katsherr Ochsenwirt biesen Morgen empfangen, war wohl geeignet, sein Gemüt sehr herabzustimmen, sein Herz in tiesste Trauer zu versehen. — — Es melbete ihm nämlich sein Sohn Viktor, er befinde sich krank, totkrank und verlassen in einer Hafenstadt Brasiliens. — — Er bat seinen Vater in ben rührendsten Ausdrücken um Verzeihung für all' den Kummer und Verdruß, den er ihm auf so undankbare Weise bereitet habe; er empfahl sich seinem Gebete, denn er fühle es gut, wie sein elendes Leben langsam zur Neige gehe. — —

"Oh!" jammerte der Bater, die Hände ringend, "o, diefer Schmerz, der in meiner Seele tobt! Und ich muß ihn für mich allein verwinden. — Der soll ich meine Trübssal, die Schande meines Hauses vor der schadenfrohen Welt offenbaren? D, Viktor, mein Sohn, wie konntest Du mir das antun, wie konntest Du Deinen Bater so elendiglich verlassen ——! Und während mein Herz schier bricht vor Scham und Schmerz, soll ich der Welt ein heiteres Antlitz zeigen, soll heut' der Wahl beiwohnen? Unmöglich!"

Es kamen aber Bote über Bote, und er mußte wohl hin= fahren nach Langenbach. — —

Gegen Abend, als Bahler und Gemählte fich in ber gehobenften Stimmung befanden, erschien ber Erlenhans in ber Lindengaststube. Sein Gesicht war von Wein und Aufregung tief gerötet, sein Auge funkelte in unheimlichem Glanze. Er ließ den Blick suchend über die zechende Menge hinwegschweis fen, dann schritt er bis zur Türe der Herrenstube vor und spähte hinein.

"Was hat der Lange hier zu schaffen?" frug man sich an diesem und jenem Tische; "der gehört ja nicht zu uns, 's ist ja ein "Schwarzer". — Hinaus mit ihm, hinaus!" erscholl es von mehreren Seiten.

Hans richtete sich in seiner ganzen gewaltigen Größe auf, und den derben Knotenstock sester in die Faust pressend, rief er mit dröhnender Stimme:

"Wer will mich 'naus tun? Wer?"

Und als sich niemand regte, schritt er langsam und trotig zur Stube hinaus.

"Wir wollen ihm nach!" riefen einige; "braußen ist's bereits bunkel, und eine Tracht Prügel kann bem Unverschäm= ten nichts schaden!"

"Laßt ihn gehen!" mahnten andere, besonnenere; "'s ist ber Ersenhans, der böst' und verwegenste Kerl weit und breit! Der könnte einem Dutend von uns "Gutnacht" sagen, daß es einem noch nach acht Tagen in den Ohren klingen täte. — —"

Draußen, in der halbdunkeln Hausflur, hatte der Weberschriften gelauert. Und als Hans wieder herauskam, hielten die beiden eine kurze, flüsternde Beratung; dann begaben sie sich nebenan, in die übelbeleumdete sogenannte Hasenschenke.

### Bweiundzwanzigstes Kapitel.

### Die Ergählung des krummen Lipp.

Während zu Langenbach Sieger und Besiegte bis zum späten Abend zechten und lärmten, war auf dem Erlenhofe eine sehr bängliche Stimmung eingekehrt.

Der Gesundheitszustand der Wöchnerin, des Morgens noch so befriedigend, begann sich im Laufe des Nachmittags, trotz der sehr sorgsamen Pflege, bedenklich zu verschlimmern. Sie konnte weder Ruhe noch Schlaf sinden und jeden Augenblick fragte sie: "Ist Hans noch nicht heim?"

Abends begab sich die Helfmutter zur Käthri in die Rüche hinaus und sagte:

"Wenn nur der Hans zu Haus' wär', er müßt' sofort zum Doktor gehn. Die junge Frau gefällt mir durchaus nicht! Sie ängstigt sich so sehr ab und hat nun starke Hitz' — man schau' nur, wie ihre Wangen glühen, und der Puls schlägt wie ein Hammer. — Ich fürchte fast, der Eibisch= und Linden= thee battet nichts mehr, und sie werd' mir ernstlich krank!"

"Was Ihr nicht sagt!" rief die Käthri erschrocken. Sie trocknete hurtig die Hände ab und eilte in die Kindbettstube. "Ist Dir nicht wohl, Meieli?" fragte sie teilnehmend; "ich will den Lipp sogleich nach Langenbach schicken, um den Dokstor zu holen und auch den Hans, gelt?"

"Ja, tut daß, Mutter!" antwortete die Wöchnerin, ihr bankbar die Hand drückend, "laßt den Hans heimholen, ich bitt' Euch drum, um Gotteswillen — 's ift mir so bang' seinetwegen!"

Der krumme Lipp wurde eiligst nach Langenbach entsendet. Käthri selbst molt die Rühe fertig.

"Ja, wär' nur erst ber Hans zu Hause!" so jammerte nun auch sie; "Du lieber Himmel, wenn nun die junge Frau krank werden sollte! Hätt' ich ihn doch nicht fortziehen lassen. — "

Die Wälberuhr schlug die achte, neunte Stunde, weder Lipp noch Hans ließen sich bliden. Die sieberglühende Wöchenerin schreckte bei jedem Halbstundenschlage sichtlich zusammen, und ihr gerötetes Auge schaute mit schmerzlicher Spannung nach der Türe hin, ob denn der Erwartete immer noch nicht kommen wolle. Die Käthri und die Hebamme waren in Verzweiflung.

Es schlägt elf Uhr. Zett nahen sich Schritte, die Hauß= türe wird aufgerissen.

"Hans!" ruft das Meieli, sich im Bette aufrichtend, "Hans, kommst endlich?"

Es war nicht Hans und auch nicht der Arzt, sondern der krumme Lipp, der keuchenden Atems in die Stube gestürzt kam. Er ließ sich erschöpft auf den nächsten besten Stuhl nieder, große Schweißtropfen rannen ihm von der Stirne und er zitterte vor Aufregung am ganzen Leibe.

"Um Gotteswillen, Lipp, was ist gegangen?" rief auss höchste erschrocken die Käthri, "ist Dir nicht wohl? Und Hans, und der Doktor, wo sind sie?"

Es war eine furchtbare, schreckliche Geschichte, die der einfältige Lipp in abgebrochenen Sätzen und mit der ungeschickzteften, unseligsten Offenheit herstotterte:

"Mis ich mit dem Doktor das Städtchen herunter kam — es war acht Uhr — oder neune und stockfinstere Nacht

— da waren ein großer Haufen Leut' auf dem Kornhaus= plate — und sie nahmen mir ben Doktor weg — und führ= ten ihn in Bäcker Bachs haus, wo der bicke Fischbachmüller liegt - schier am Sterben. Und die Leut' haben's einander erzählt — ich hab's gehört — mit eigenen Ohren — ber Müller sei - gang nah bei ber Brück - von Zweien an= gefallen worden - ber eine fei bem Rog in die Bugel ge= fallen, der andere hab' ihn zum Wägelchen herausgezerrt ein großer, schwarzer Kerl — und hab' ihn am Boden mit einem Knüppel - halbtot geschlagen - und hab' ge= schrieen: "Da, Öchsli, haft einmal Deinen Schelmenlohn — Eins, Zwei, Drei' - bas hab' ein Gerbergesell gehört ber hab' Lärmen geschlagen - es seien Leut' fommen von allen Seiten — ber Schwarze auf und davon — dem Mühle= bach entlang — ber Bleiche zu — die andern auf bem Fuße nach mit Knüppeln und Steinen — da kommt von der Bleiche her Laternenschein — der Fliehende stutt — er nimmt einen gewaltigen Anlauf — die Füße erreichen das jenseitige Ufer — ba trifft ihn ein Stein an ben Ropf — plumps stürzt er rücklings ins Wasser — in den hochgestauten Mühlebach — einmal noch sei er zum Vorschein gekommen — bann nim= mer -- - Und benkt Euch, Mutter", fügte Lipp, in lautes Heulen ausbrechend, bei: "Denkt Euch - man fagt — es sei unser Hans — ber ertrunken ift. — —"

Ein schmerzhafter Aufschrei — die Hebamme kommt aus dem Stüblein gestürzt und ruft:

"Das Meieti! Das Meieti ift ohnmächtig geworben — Lipp, geschwind frisches Wasser! Mutter, die Hoffmanns= tropfen — Mutter! Hört Ihr's nicht? Barmherziger Gott, die regt sich auch nicht — Lipp, hilf mir sie in die Ofenecke lehnen, so! D, Elend über Elend — was soll ich auch ansfangen?" jammerte die Ürmste. Dann befahl sie: "Hurtig, lauf' ins Dorf und hol' den Pfarrer und das Scheubermareili, und meinen Mann — lauf', was laufen kannst, Lipp!"

Gleich nach Mitternacht, ehe Lipp zurückgekehrt war, kam ein Fuhrwerk angefahren. Die Stubentüre wurde aufgerissen, und drei halbbetrunkene Männer schleppten die erstarrte Leiche des Erlenhans herein; sie schoben mehrere Stühle zusammen und legten sie darauf.

Aus dem Stüblein erscholl lautes Kindergeschrei, auch die Hebamme vernahm man laut jammern und schluchzen. Die Mutter Käthri aber saß stumm und unbeweglich in der Dsenbankecke, den starren Blick auf ihren entseelten Sohn gerichtet. — Das Wasser begann von der auftauenden Leiche zu träuseln, es quoll in immer größern Streisen bis unter die Füße Käthris — sie rührte sich nicht, sie gab keinen Laut von sich. Die Männer singen an, sich ordentlich zu fürchten und machten sich eiligst, und ohne den Dank abzuwarten, von dannen.

Kaum waren sie fort, kam der alte närrische Roni vom Osen heruntergerutscht; auf den nackten Fußspitzen schlich er geräuschloß zu der Leiche hin, beguckte und betastete sie von allen Seiten. Dann brach er plötzlich in ein wahnsinniges Gelächter auß und rief: "So, der hat auch sein Teil — toujours vorwärts!" — — Gleich darauf aber zog er sein Taschentuch hervor und begann Gesicht und Hände des Toten sorgfältig abzutrocknen und rief ihn bei den zärtlichsten Namen, wie er es getan, als er das Kind noch hütete.

Dann überkam ihn ein krampshaftes Schluchzen und er begann zu weinen, wie gescheidt. — —

### Dreiundzwanzigstes Kapitel.

#### Ein weites Grab, und was alles darein versenkt wird.

Es war ein kühler, busterer Märzmorgen. Vom Nordsostwinde getragen, drangen die Glockenklänge dumpf und klasgend bis hinauf zum Erlenhose.

Und die Eister auf dem großen, kahlen Nußbaume hüpfte ängstlich von Ast zu Ast bis zu oberst auf den Wipfel und fragte den alten mürrischen Kaben:

"Was wollen wohl die vielen Leute, welche schwarz gekleidet das Gäßlein 'rauf kommen? Und dort und dort kom= men auch noch welche, es will kein Ende nehmen — — —."

Zwei Knaben erschienen mit zwei schwarzen, hölzernen Kreuzen, die weißen Bänder dran flatterten im Winde; die Knaben aber aßen lächelnd die Üpfel, welche ihnen des Unterpogts Mutter geschenkt hatte. Ernste Männer trugen zwei Totenbahren und sehten sie auf der Haußslur nieder.

In der Stube standen zwei dunkle, mit weißen Kreuzen und Zungen bemalte Särge, dicht neben einander, umgeben von Blumentöpfen und flackernden Wachskerzen. Und in den beiben Särgen lagen der Hans und das Meieli, tot und starr.

Sie Beibe, die man vor kaum einem Jahre in blühendsfter, lebensfroher Gesundheit fröhliche Hochzeit seiern sah — heute sollten sie in die tiefe, kalte, gemeinsame Gruft gesenkt werden. Entsehlich!

Und die Balzismattsennin hielt den Sarg ihrer Tochter umklammert und tat wie verzweifelt, und mußte mit Gewalt hinweggeführt werden. Die Käthri aber hatte der Schlag gerührt. Doch sei sie vollkommen bei Sinnen, hatte ber Arzt erklärt.

Sie war vollkommen bei Sinnen. — Wer ahnte nicht das entsetzliche Geheimnis, den schrecklichen Juhalt dieses Wortes! Wer wollte beschreiben, was in dem leidenschaftslichen, schuldbewußten und furchtbar heimgesuchten Herzen dieser Frau während diesen Stunden vorging? Man hatte sie schier nicht zu Bette bringen können, sie hatte sich gesträubt mit aller Gewalt und mit verzweiselter Geberde nach den beiden Leichen hin gedeutet, von denen sie sich nicht trennen wollte!

Nun saß neben ihrem Bette das getreue Mareili und mahnte sie zur Ruhe und betete ihr leise vor und sagte:

"Lug', Käthri, es war auch ein harter Schlag für mich, als mir der gute, arme Klausi starb, so zu sagen über Nacht.
— Ich mußte mich in Gottesnamen auch drein schicken, wie in noch manches Ungemach!"

So sprach das gute Mareili. Die Käthri aber schüttelte trübselig das Haupt, als wollte sie sagen:

Was ist alles Ungemach der Welt im Vergleich zu bem meinigen, dem unerhörten, selbstverschuldeten. —

Es läutete das letzte Zeichen. Stube, Gang und Flur waren mit Leidtragenden dicht angefüllt. Die außen Stehenden steckten neugierig die Köpfe zusammen und flüsterten sich zu:

"Ist jener dort, der das Sträßlein herauskommt, nicht der Ochsenwirt? Ja, gewiß! Wer hätt' das gedacht. — — —"

Ja, es war der leibhaftige Ochsenwirt, ber, den Leibmantel umgehängt, daher geschritten kam! Die Menge machte ihm respektivoll Plat. Mit ernster Miene betrat er das Trauergemach; beim Anblicke der beiden Särge schrak er sichtlich zusammen und seine Hand zitterte, als sie nach dem Sevischoß griff, um

das geweihte Wasser zu spenden. Er stellte sich an die Spițe des Leichenzuges, der sich nun in Bewegung sețen sollte.

Als man die beiden Särge hinaustrug, da erscholl vom Stüblein her ein Schrei, so herzbrechend, verzweiflungsvoll — —.

Und das Mareili jammerte: "Auch sie stirbt, die Mutter! Ach, Gott! Ach, Gott! — —"

Tags darauf erschien der Ochsenwirt abermals auf dem Erlenhofe.

Er brachte seinen Knecht mit, damit derselbe dem Lipp Aushülfe leisten solle in Stall und Feld. Er selbst verfügte sich alsobald in die Stube.

"Ich wünschte meine Schwägerin zu sehen," sprach er zu bem erstaunten Mareili; "wollt Ihr mich zu ihr führen?"

Und als die Wärterin nach einer Weile zurück kam, fragte er: "Nun?"

"Ich weiß nicht, was ich sagen soll!" entgegnete die Frau verlegen, "sie hat mich nur so groß angeguckt, so unsendlich groß. — Reden kann sie halt nicht, Ihr werdets ja wissen, Herr Großrat?"

Nach furzem Besinnen sagte bieser:

"Führt mich hinein, Frau! Das, was ich ihr mitzusteilen hab', kann ihr nichts schaben — —."

Beim Eintritt des Ochsenwirtes richtete sich die Kranke mit dem Auswande aller Kraft im Bette auf und starrte ihn mit aufgerissenen Augen an und streckte die Hände wie abwehrend nach ihm aus und lallte unverständliche Worte, so daß dem Mareili ganz angst und bange wurde.

Dann fank sie ermattet in das Kissen zurück, ihre Augen schlossen sich und es überkam sie ein konvulsivisches Zittern.

Mareili goß ihr ein Löffelchen Wein über die Lippen, und als sie sich einigermaßen erholt hatte, sprach der Ochsenwirt mit bewegter Stimme:

"Schwägerin, ich komme nicht, um Euch wehe zu tun noch um Euch zu beleidigen, Gott bewahre! Sondern Euch meinen Frieden anzubieten. — Wir haben uns gegenseitig Vieles, Vieles zu vergeben, Manches gut zu machen. — Wir wollen es gut machen an diesem Kinde, an diesem armen, schuldlosen Würmlein hier in der Wiege! Wir wollen ihm Vater und Mutter ersehen — seid Ihr einverstanden, Käthri?"

Und er hielt ihr seine Rechte hin, und nach einigem Zögern legte sie ihrige zitternde hinein. Darauf begann sie heftig zu schluchzen, eine Träne drang ihr in die Augen, rollte ihr über die abgehärmte Wange herab, — die erste, schmerzslindernde Träne seit jener Schreckensnacht, der entseplichen!

Durch das geöffnete Schiebfensterchen strich ein lauer Windhauch, das grüne Vorhangtüchlein bauschte sich auf und ließ einen goldenen Frühlingssonnenstrahl eindringen in das düstere Kämmerlein. Das füllte sich im Nu mit rosigem Schimmer: das schlummernde Kind in der Wiege zuckte merk-lich zusammen, doch begann sich sein Gesichtlein gleich mit einem glücklichen Lächeln zu verklären.

Ein sanftes Wehen burchzog das Haus und machte bie Kammertüre leise erbeben.

Das war der Flügelschlag des Engels der Versöhnung, der endlich seinen Einzug hielt auf dem Erlenhofe.

# Künszig Pahre auf dem Krlenhose.

Von

Joseph Joachim.

Zweiter Teil.

Masel.

Benno Schwabe, Verlagsbuchhandlung. 1891.

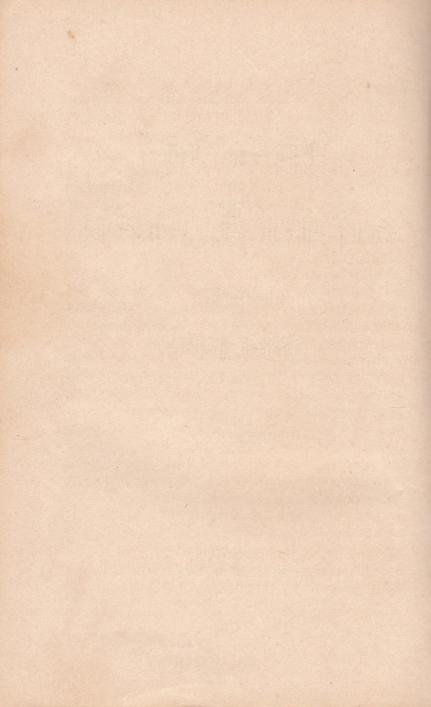



## Erstes Kapites.

#### Alte und neue Bekannte.

Das war am zweiten Pfingstfeiertag bes Jahres 1870. Um himmel ftand die Sonne in ftrahlender Pracht, leichte lichte Wolfen zogen, ihre flüchtigen Schatten auf die dunkelgrünen Saatfelder und blumichten Wiesengründe werfend. langsam bahin; ber Mai hatte bereits ben Scheitel bes Jura= berges erklommen und bort fein blutenbefranztes Siegespanier aufgepflanzt, und zahllose Bächlein sprangen geschwätig zu Tal, um die frohe Botschaft zu verkunden. Die Obstaarten standen in voller Blütenpracht, die junge Roggenähre wiegte fich stolz im warmen Sonnenscheine, die Repsstaude hatte ihr gülden Krönlein aufgesett, die flatternde Lerche in der Luft eraina sich in ihren kunftreichsten Roloraturen, Meise und Dros= fel im Busche jubilirten um die Wette, und auf dem Rirsch= baume hüpfte der Spat in maglofer Freude, denn foeben hatte der naschhafte Buriche die Entdeckung gemacht, daß die gahl= losen grünharten Schroten am Bezweige sich in rotwangige füße Kirschen zu entwickeln im Begriffe standen.

Voller Lust und Behagen strahlte auch das feiste blühende Antlit des durch seinen Anzug den Metger verratenben bicken Mannes, welcher auf bem nach bem Erlenhofe füh= renden obstbaumbeschatteten Sträfchen breitspurig daber ge= schlendert kam. Bergnügt schwang er den am Sandgriffe mit feinem blankem Meffingdraht umwickelten und mit einem roten Wollbüschlein versehenen Knotenstock im Kreise herum, schlug bamit auch gelegentlich einem am Wege blühenden Löwenzahn die gelbe Müte vom Kopfe und summte oder pfiff vor sich ber Beise um Beise, mit ben Singvögeln um bie Bette. Und als ob seines Herrn lautfröhliche Stimmung ansteckend auch auf den zottigen Neufundländerhund gewirkt hätte auch der Hund sprang und geberdete sich voller absonderlicher Luft, führte die mutwilligsten Schwenkungen aus, verfolgte einen angsthaft über bas Sträfichen hüpfenden Frosch mit er= heucheltem grimmen Bellen, scheuchte eine Schar freffüchtiger Raben auf, daß sie mit scheltendem Gefrächze davon flogen, fturzte sich topfüber in den an Seite des Weges dahinfließen= ben baumbeschatteten Erlenbach, um in bessen dunkelklarer Flut sich die lechzende Zunge und das langbehaarte heiße Fell zu fühlen und dann, triefend, wie er war, und unter wollust= verratendem Geheul sich in dem schwellenden Grase herumzu= wälzen.

Vom nahen Erlenhofe her, bem aus zahlreichen blühen= ben Obstbäumen hervortauchenben, wurden die lauten Kund= gebungen des Hundes ebenso laut, aber zornig erwiedert.

Burück, Raftor! befahl ber Wanderer.

Schweig, Bäri! hörte man eine tiefe männliche Stimme rufen.

Grüß' Gott! sagte der Metgermeister, nachdem er in den Scheunenhof eingebogen hatte und an einen auf dem Scheunenbänkchen sitzenden, ältlichen und mürrisch aussehenden Mann sich wendend. "Grüß' Gott!" wiederholte er. "Also dies ist der Erlenhos? Man sagte mir, Ihr hättet einen Mastochsen feil — wie?"

Der Mann auf bem Scheunenbänkchen blies erst geräusch= voll und bedächtig seine Tabakspfeife aus, ehe er sich zu bem trockenen Bescheibe herbeiließ: "Ja, ich mein's."

"Also seid Ihr nicht der Bauer selbst?"

"Nein. Die Meisterin sitzt brinn' in ber Stube. Der Jung' aber ist ins Dorf gegangen."

"Und der Ochj'?"

"Der ist nicht ausgegangen."

"Darf ich ihn besehen?"

"Hm! Er wird, bent' ich, nicht viel bagegen haben." Allein der Ankömmling hatte, ohne erst die Antwort abzuwarten, bereits die lose angelehnte Stallture ungeduldig aufgestoßen. Ein heißer Dunst brang ihm aus bem mit Biehware dicht angefüllten, im übrigen sehr reinlich gehaltenen Stalle entaggen, er achtete beffen nicht, benn fein forschendes Auge hatte gleich das gewaltige und alle übrigen Tiere weit überragende, rot und weißgefleckte Biehstück entdeckt, das behaglich wiederkäuende. Er machte sich an benfelben hinan, beschaute sich ihn prüfenden, schätzenden Blickes, maß den Leib mit ausgestreckten Urmen, betastete ihn auf die Fettigkeit an Bruft, Rippen, Leiften und Schwanzwurzel; und mahrend feine Miene por bem ebenfalls eingetretenen Manne bie große Gleichmütigkeit heuchelte, verriet der Glanz seiner Auglein die erwachte innerliche Kauf= und Fleischeslust. Und nachdem er fich an einem Bund Stroh die Hande gereinigt, wendete er fich mit der Frage an den behaglich schmauchenden Saus= oder Schennengeift:

"Run, was foll das Tier gelten?"

"Weiß' es nicht. Müßt, wenn Ihr das ersahren wollt, zu der Meisterin in die Stube gehen. Sie selbst kann halt nicht gut fußen."

Der Weisung des nicht allzu höslichen alten Burschen folgend, begab sich der Fremde, dessen "Kastor" inzwischen mit dem angesetteten Haushunde von einer gewissen sichern Distanz aus eine knurrende Unterhaltung angeknüpft, nach dem Wohnungsteile des Erlenhauses hin, pochte, im Korridor ansgekommen, an die erste beste Stubentür. Es währte geraume Zeit, bis von innen her das "Herein" ersolgte.

In der Bauernstube sah es sehr wohnlich und behäbig aus: der Speisetisch und das Fuß= und Wandgetäfer blank gescheuert, das Messingbeschläge des eichenen Eckschrankes erzglänzte in dem durch die grüne Schalusie eindringenden Sonnenstrahle, die Wände waren mit bunten Bildern, die Legende der hl. Genovesa darstellend, geschmückt; über der kirschbäumenen Kommode hing ein mit Fruchtähren bekränztes elsenzbeinernes Christusbild, auf der vor dem mächtigen grünglänzenden Kachelosen angebrachten Vertterbank standen mehrere halb- und ganzgesüllte Mehlsäcke.

In der einen der beiden Fensternischen, in hohem Lehnsftuhle, dessen Lederpolster einstmals grün gewesen sein mochte, saß gedückt eine hohe weibliche Gestalt — der Mann erschrakt ordentlich bei ihrem Anblicke, so vorweltlich alt, knöchern und runzelig sah sie auß! Auf der leichtgebogenen langen und spitzigen Nase tronte eine mächtige Hornbrille, auf den Knieen der Alten lag ein großes abgegrifsenes Buch, dessen grobe Lettern beinahe von weitem erkenndar waren, ausgeschlagen.

"Man sagte mir, Ihr hättet einen Ochsen feil?" begann ber eingetretene Dicke.

Die also angeredete Greisin schob die Brille mit zitternster Hand zu der Stirn hinauf und schaute sich den Mann erst eine Weile ausmerksam an, ehe sie erwiederte: "Den Ochsen seil? Ja, es ist bereits davon gesprochen worden."

"Nun gut, ich bin aus der Stadt der Schifflandemetger, und könnt' das Tier just gebrauchen, d. h. wenn der Preis nicht allau hoch gestellt wird."

"Ihr habt also ben "Rhyn" schon gesehen?" versetzte die Alte nicht ohne Stolz. Gleich aber fügte sie gestrengen Tones hinzu: "Nun, das Beschauen kann ich am End' schon noch gelten lassen. Anders ist's mit dem Handeln, da wird halt, daß Ihr's gleich wist, heut' nichts d'raus. Denn heut' ist Feiertag. Auch wüßt' ich Euch den Preis nicht zu sagen. Es ist ausgemacht worden, daß unser Franz morgens mit dem "Rhyn" zu Markt sahren solle; drum hab' ich ihn soeben erst zu seinem Götti\*) geschickt, um sich bei demselben wegen dem Anschlagspreis Rat zu holen."

Worauf der Stadtmetzger bemerkte: "Es ist mir auf bem Weg' hieher, beim Ausgang des Dorfes, einer begegnet, ein gar stattlich hübscher Jungbursch' —"

"Denk wohl, daß es unser Franz gewesen ist!" erwiederte sie geschmeichelt und den "Gossiné" zuklappend. "'s ist eigentzlich mein Großsohn . . . Ja, ja, groß und hübsch ist er, der Franz — Gott b'hüt' ihn! — und dazu werkhaft, brav und fromm, meines Alters Frend' und Trost!"

Sie sagte das voll sichtlicher Kührung. Des Metger= meisters Sinn aber war schon wieder zu dem Mastochsen zu=

<sup>\*)</sup> Paten.

rückgekehrt. — "So ein gerechtes Händelchen, im Stillen verpflogen, würde wohl dem heutigen Feiertag nicht groß schaden," meinte er.

Die Alte jedoch entgegnete ziemlich lebhaft: "Ja, ja, ich weiß wohl, die Jungen machen sich aus solchen Sachen nicht mehr viel. Ich aber geb's nicht zu . . . . Es gab eine Zeit, Herr, da auch ich's nicht sehr genau nahm, des Sonn= und Feiertags irdischen Dingen und Borteilen nachsann und nachzing, blos ans Erwerben dachte oder an noch Schlimmeres, Leidenschaftlicheres. Da kam aber der liebe Herrgott mit seiner Zuchtrute und rief mir seine heiligen Gebote ins Gedächtnis zurück, sehre mir den Kopf wieder zurecht mit Gewalt. Bedenket das, junger Mann! Wenn Ihr 'mal, statt Eurer leichten Vierzig, die achtzig oder mehr Jahre auf dem Kücken haben werdet — gewiß werdet auch Ihr, gleich ich, über ders lei Dinge anders denken."

Damit nahm sie ihre fromme Lektüre wieder auf. Und ber Schlächtermeister, bermaßen verabschiedet, brummte, das Haus verlassend, verdrießlich vor sich hin: "Das scheint mir wieder so eine wunderliche Betschachtel zu sein!"

Gleichwohl konnte er nicht umhin, vor dem Weggehen sich nochmals den Ochsen zu besehen. — "Es ist doch ein Prachtstück — neun Zentner in den Vierteln, so gut wie ein Pfund!" rechnete er. "Und die Wattirung auf den Kippen, der sette Griff allenthalben, der wahre seltene Ausbund, fürwahr! Wie werden meine Kollegen Augen machen und mich neiden. Ja, wenn ich mir ihn nur schon erstanden hätt' zu räsonabelm Preis!!... Also der Katsherr Ochsenwirt ist hier Katgeber und Hausvogt?" murmelte er im Weggehen vor sich hin. "Wünschte mir lieber einen Andern,

Dümmern! Hm! werd' ihm orbentlich ben Balg streicheln mufsen, bann wird's auch so gelingen. . . Wenn mir nur nicht etwa ein Anderer zuworkommt und den Schick vorweg nimmt!" — Der Gedanke machte ihn seine Schritte verdoppeln.

Die Alte aber in der Bauernstube — Deine Vermutung, geneigter Leser, ist die ganz richtige . . .

Es ift die Erlenkäthri, die wir wiedergesehen.

Einundzwanzig Jahre waren verstossen, seitbem man ihr ben Sohn und die Schwiegertochter, Hans und Meieli, in gemeinsamem Trauerzuge davon getragen nach dem stillen Gottesacker hin; und ihr, der Mutter Käthri, nichts gelassen worden, als die vom Schlage gerührten steisen Glieder, die gelähmte Zunge und das Bürmlein in der Wiege, das schreizende, vaterz und mutterlose; dazu das kranke Herz voll schwerer Kümmernisse und quälender Gewissensbisse. Der gellende Ausschrei, den sie beim Forttragen der beiden Särge ausgestoßen, er wiederholte sich in der Folge noch öfters in traumzvollen Nächten, zu Ohren der getreuen Wärterin und vertrauzten Freundin Scheubermareili, sowie der nicht minder getreuen Gundi.

Die Gundi\*), das war die um volle zweiundzwanzig Jahre jüngere Stiefschwester Käthris.

Sie hatte sich zu Hansens und Meielis Leichenbegängnis eingefunden und war von dem Elend, das mit einemmal und auf solch' erschreckende Beise über ihre nahen Anverwandten gekommen, tief ergriffen worden. Sie entschloß sich, eine Beile aushilfsweise auf dem Erlenhofe zu verweilen, wenigstens auf so lange, bis die Schwester Käthri sich wieder einisgermaßen erholt haben würde.

<sup>\*)</sup> Kunigunde.

Mit diesem Erholen jedoch ging es sehr langsam vonsstatten. Zwar erlangte die Kranke nach und nach die Sprache wieder, und kehrte auch teilweise der Gebrauch der Arme und Hände zurück; die Füße aber blieben gelähmt, vermochten sich nur langsam und mit großer Mühe von der Stelle zu bewegen.

Der Arzt meinte: "Seien wir mit diesem Erfolge bestens zufrieden! Denn besäße die Patientin nicht von Natur aus den Körper von Stahl und Eisen und dazu die mächtig starke Seele, sie würde den harten Anfall wohl nicht zu überdauern vermocht haben."

Die Gundi befand sich bei ihrem Eintritt ins Erlenhaus in den dreißiger Jahren, und sie hätte immer noch als hübssches Mädchen gelten können, wäre der gänzliche Verlust des einen Auges nicht gewesen, der das blühende Angesicht arg entstellte; dessetzen sie denn auch, anfänglich aus Bedürfnis, in der Folge jedoch aus lauter Angewöhnung, stets ein gefaltetes rotes Taschentuch um das erblindete Auge und die Stirne gebunden hielt, aus der Ferne wie eine Krone anzusschauen.

Als ihr das Scheubermareili den in der Wiege schlummernden jungen Erdenbürger zeigte, da rief die Gundi, mitzleidsvoll die Hände saltend: "Ach, das schöne arme Kind! Wen sollte es nicht dauern? Es wird niemals seines Vaters Angesicht, niemals Mütterchens zärtliche Stimme kennen lerznen. Hätte sie, die junge Mutter, das Hüdelchen doch gleich auch mit sich in den Himmel genommen!"

An Stellvertretung der schwer erkrankten Balzismattsennin wurde der Gundi die Ehre zu Teil, an Seite des hochansehnlichen Ratsherrn Ochsenwirt, der sich die Patenstelle, ohne erst darum befragt worden zu sein, angeeignet, das Kind Hansis und Meielis zur hl. Taufe zu tragen. Das Mädchen empfand darüber nicht wenig Stolz; besgleichen erweckte der Borgang in ihrem Herzen die zärtlichsten Gefühle für ihr Jungvetterlein, den "Franzli".

Das tote Meieli mar, wie bei den im Wochenbett verstorbenen Frauen gebräuchlich, mit angezogenen Schuhen in ben Sarg gelegt worden. Als nun die Gundi - wie hatte man ihrer Aussage nicht Glauben schenken sollen? — eines Nachts bei der Käthri die Krankenpflege versah, da wollte sie es mit völlig wachen Augen gesehen haben, wie die Tote, mit schneeweißem Gewande angetan, lautlos durch die verschlossene Ture geschwebt kam, ihr Haupt über bas schlummernde Rind beugte, basfelbe gartlich auf die Stirne füßte, um bann, nach= bem es die Gundi feltsam bittend angeblickt, auf dieselbe Weise zu verschwinden . . . "Und nun", meinte die Gundi, "wie follte ich mein armes liebes Patenkind verlassen können! Auch die Käthri, die hilflose, was sollte sie ohne mich beginnen? Ja, ja, ich verbleibe vorderhand hier. Hab' ich doch babei wenig zu verlieren ober zu versäumen, meine Eltern längft tot, meine Geschwifter verheiratet, niemand mehr zu Hause, jo mich sonderlich missen wird . . . . Und seht Ihr, wie das Kind mich schon ordentlich kennt, die Armchen nach mir ausstreckt und mir so lieb und vertraut entgegenlächelt? Nein. nein, mein Mäuschen, Dich verlaß ich halt nimmer, ich bleib' bei Dir!" -

Selbigen Frühjahres, als die Unglücksschläge über das Erlenhaus hereingebrochen, kamen des Ochsenwirts Knechte auf Besehl ihres Meisters mit Pferden, Pflug und Düngwagen angefahren und bestellten das Saat= und Kartoffelfeld.

Als man den feltsamen Vorgang der Käthri hinterbrachte, da machte sie große, große Augen; dann aber begann sie mit dem Haupte verständnisvoll zu nicken und siel in tieses Sinnen.

Eines Tages melbete man ihr die Ankunft des Ochsenwirts selbst, welcher gekommen sei, um von dem Stand der Feldarbeiten persönlich Einsicht zu nehmen; sowie um seiner Schwägerin einen Besuch abzustatten, sosern ihm dies gestattet werde. Was sollte sie darauf erwiedern? Die Nachricht regte sie so sehr und seltsam auf. Und bereits hörte sie den Besucher in der Wohnstube mit der Gundi freundlich sprechen, schon pochte es leise an die Türe ihrer Krankenstube — hersein! erklang Käthris bebende Stimme.

Der Ochsenwirt hatte ihr einige Tage zuwor den hohen altertümlichen Lehnstuhl, ein Familienstück der Wyniger, als Geschenk überschickt. Nun traf er sie bereits in dem Pfühle sitzen. Doch wie sehr gealtert und gebrochen sie aussah! Ihr erst noch rabenschwarzes Haar hatte sich sozusagen über Nacht gebleicht, die Augen lagen tief und glanzlos in ihren Höhlen und das Rot ihrer Wangen war einer krankhaften Blässe gewichen. Sie reichte ihrem vornehmen Schwager die zitternde Rechte, ihr Auge füllte sich mit Tränen.

Der Ochsenwirt schritt ebenfalls sichtlich bewegt mehrmals die Stube auf und ab. Dann schob er einen Stuhl vor die Kranke hin, ließ sich schwerfällig darauf nieder und begann: "Wir wollen uns nicht unnütz aufregen, Schwägerin! Was geschehen, ist geschehen, daran läßt sich leider nichts mehr ändern . . Doch ja, eines läßt sich ändern, gut machen. Euer Wann, mein seliger Bruder Joggi, ist bei der Teilung unserer väterlichen Erbschaft zu kurz gekommen. Ihr habt es mich und die Meinigen durch Groll und Haß entgelten

lassen. Ich mocht's Euch nicht groß verbenken, obgleich mir persönlich, was das Unrecht betraf, die geringste Schuld beisgemessen werden konnte, war es doch so, wie es geschehen, meines Üttis eigener zorniger und unbeugsamer Wille gewesen. Es soll fürder seiner Seele nimmer schaden. Denn ich bin Willens, das Unrecht, das langjährige, aufzuheben, die Schuld, sowohl die meinige wie die seinige, nach Möglichkeit gut zu machen. Der Reichtum brachte mir wenig wahres Glück, Ihr dürst's mir glauben!"

Als er seine Schwägerin immer noch in Schweigen versharren sah, suhr er fort: "Ich weiß den Betrag, um den mein Bruder Joggi bei unserer Erbteilung verkürzt worden, nicht genau zu schätzen. Ihr möget denselben selbst bestimmen, und ich werde keinen Tag länger säumen, ihn Euch auf diese oder jene Art zu vergüten."

Die Erlenhöferin schaute den Sprechenden betroffenen, durchdringenden Blickes an, als wollte sie in seinem Innern forschen, ob das, was er gesprochen, auch sein wirklicher wahrshaftiger Ernst sein konnte. Es schien letzteres wirklich der Fall zu sein, weßhalb sie sichtlich gerührt und verwirrt, nach und nach aber mit großer Bestimmtheit erwiederte: "Schwager Ochsenwirt — ja, es ist wahr, man hat meinem seligen Joggi und mir seinerzeit großes Unrecht zugesügt. Was Ihrselbst aber auch an uns gesündigt haben möget — ich, ich hab's Euch redlich vergolten oder zu vergelten gesucht durch meinen unbändigen unchristlichen Haß, durch Schmähung und Aufreizung . . Mein Mann, mein Sohn, sowie sein armes Frauchen, alle, an denen mein Herz gehangen, sind tot, haben weiter keine Bedürsnisse mehr, als die Gnade und Barmherzigskeit Gottes. Desgleichen ich selbst, Ochsenwirt, ich selbst!

Ich mag nichts von Eurem Gut, es würde mir wenig mehr frommen, besith' ich doch selbst für die wenigen Tage, die mir noch zu leben vergönnt sein werden, zu meinem bescheidenen Auskommen, der eigenen Mittel genug. So auch das Kind dort in der Wiege, mein dereinstiger Erbe, sosen ihm das Leben vergönnt sein wird. Um aber von dem Kind zu reden — wollt Ihr mir und ihm wirklich eine Wohltat erweisen, Schwager, so nehmt Euch auf andere Weis' des armen Kleiznen an, das sonst keine andere Stüze mehr hat, als mich lahme, sieche Frau. Ihr habt das Kind über das Tausbecken gehalten, nun so helft mir es erziehen. Ich allein getrau' mirs nimmer. Ich hab' meinen Sohn übel erzogen. Un diesem seinem Kinde, dem mir anvertrauten, möcht' ich's nachzholen, sosen Ihr, mein Schwager, dabei behilstich sein wollt. Ihr werdet's ja so gelobt haben, bei der Taus'."

Sie vermochte nicht weiter zu sprechen, brach in heftiges Schluchzen aus. Auch den Ochsenwirt kosteten die wenigen bewegten Worte, mit denen er sich verabschiedete, die sichtliche große Anstrengung: "Ja, ich will dem Büblein Götti sein und Bater zugleich, Ihr dürft drauf zählen, Schwägerin! Obgleich ich an meinen eigenen Kindern bislang kein glückzlicher Erzieher gewesen."

Und er hielt getreulich Wort, der GöttisOchsenwirt. In allen auf dem Ersenhof vorkommenden wichtigen häuslichen und sandwirtschaftlichen Fragen war er stets mit sachkundigem Kate bereitwillig bei der Hand. Er ließ es auch nicht an der Tat fehlen, der hilfreichen, fördernden.

Ja, als in einer stürmischen Februarnacht der Sturmwind das Strohdach der Erlenhofscheune grausam zerzauste und sogar die beiden Tennstore unter großem Gekrache aus den Angeln hob; und die Käthri ihren Schwager herbeibitten ließ, um sich mit ihm über die wohlfeilste Art einer notwendig gewordenen Scheunenreparatur zu beraten, da meinte er, auf den baulosen Zustand des alten Gebäudes hinweisend: "Bas da, Flickarbeit? Eine vollständig neue Scheune muß erstellt werden von Grund aus. Das schickt sich zu dem neuen Wohnhaus?!"

Und da die Erlenhöferin über den Vorschlag sehr erschraft und benselben aus ökonomischen Gründen lebhaft bekämpfte, da rief er ärgerlich: "Hilft Euch Alles nichts, Schwägerin, eine neue Scheune muß sein, das sag' ich, der Ochsenwirt!"

Er erzwang es wirklich. Er schickte seine stolze Viersspännersuhre nach dem Steinbruch hin, Tag für Tag; ließ durch seine Knechte in seinem eigenen Forste Bauholz fällen, Maurer und Zimmerleute kamen auf dem Erlenhose an, räumten die baufällige Scheune hinweg und singen an deren Stelle an, eine neue, gar stattliche zu bauen. Und der Ochsenwirt löhnte sie mit seinem eigenen Gelbe.

"Dies soll an den Jungen mein Göttigeschent sein!" sagte, bei Anlaß des fröhlichen Aufrichtesestes, der Ochsenwirt gut gelaunt. "Damit soll auch ein Teil meiner Schuld an Euch abgetragen werden — seid Jhrs zufrieden, Schwägerin?" — Ach, wie sollte sie nicht! Sie konnte der Worte nicht genug sinden, um ihm ihren Dank auszudrücken, den Dank auch in des Bübleins Namen, sür die Freigebigkeit, die unerhörte. Sie ließ durch die Gundi das Knäblein zur Stelle bringen und dem Götti vorstellen. "Gelt, wie es gewachsen ist und gedeiht? Das ist Gundis Werk. Allein sie wird mir den lieben kleinen Schlingel noch vollständig verhätscheln und verziehen."

Dagegen wehrte sich die Gundi mit großer Lebhaftigkeit: "Berziehen — das wäre ja, bei dem herzigen, guten Büblein, schon gar nicht möglich — der wahre Engel, sag' ich Euch, Herr Götti, die reinste Folgsamkeit und Tugend. Seht nur, wie fromm es die Händchen falten kann aufs erste leise Gesheiß — man möcht's fressen, das herzige Kind, vor lauter Lieb' und Gefallen!"

Das alternde Mädchen vergaß ob dem Kinde Heimat, Geschwister und Freundschaft. Bon der Rücksehr in die Heimat sprach es schon kein Wort mehr, außer etwa in den Fällen, wann die Käthri ihrem Enkelkinde einer kleinen Eigensinnigkeit wegen eine harte Züchtigung zu Teil werden ließ; da pflegte sie, die Gundi, zu jammern und zu schelken: "Ich geh' lieber sort, ja gewiß tu' ich's, als daß ich's länger mitansehen will, wie Du das arme Büblein drangsalirst und quälst, rein zum Erbarmen!" — Sie konnte darüber sogar mitseidige und Zornestränen weinen. Doch zum Fortgehen kam es nicht, das Büblein hatte es ihr allzusehr angetan.

Einstmals aber — ber Franzli war inzwischen zu einem für seine Jahre überaus großen Knaben, der bereits die Dorsschule besuchte, herangewachsen, und die Gundi hatte sich in ihre Heimat begeben, um an dem Leichenbegängnisse eines ihrer Brüder teilzunehmen; da brachte sie ein kleines Mädchen mit auf den Erlenhof zurück. Die Käthri machte große ersstaunte Augen.

"Es ist meines verstorbenen Brubers Kind," erklärte die Gundi; "von fünf armen Waislein das jüngste und zugleich verwahrlosetste. Uch, Käthri, Du kannst Dir kaum einen Begriff machen von der Armut und der Unreinlichkeit, so in dem Häuschen unsers seligen Bruders geherrscht. Der arme Beit

hat so viel Unglück gehabt, schon mit seiner Heirat, mit ber untauglichen und stets kränkelnden Frau, dann mit seinem eigenen, jahrelangen Siechtum, das ihn und die Familie so sehr in Not gebracht. Nun sind die größern Kinder zu Bauern getan worden. Diese Kleine aber — der Armenvogt und auch der Ammann redeten und setzen mir eisrig zu, ich solle, als deren nahe Anverwandte, mich des kleinen Mädzchens annehmen auf eigene Kosten; ich sei ja ledig und habe sonst niemanden zu sorgen . . Uch, Käthri, was soll ich mit dem Geschöpssein ansangen? Behalten werden wir es doch nicht können, schau' nur, wie abgezehrt und verwahrzlost es aussseht!"

Die Erlenhöferin in ihrem Pfühle, nachdem fie fich bas junge fcuchterne Madchen eine Weile aufmertfam und nach= benklich, wie über einem Entschlusse brütend, angeschaut, ent= schied: "Doch ja, Gundi, wir werden die Rleine bei uns be= halten. Sie ist ja unsere nahe Anverwandte, auch ohne wei= teren Ausweis als folche zu erkennen — lug' nur, wie sie bem Beit gleichsam aus dem Geficht geschnitten! Zudem wird Gottstohn dabei fein . . . Tu' es ber Mähterin Lisbeth zu wiffen, fie foll' zu uns auf die Stor' fommen, um bem Rind ein paar Hemdlein, sowie die notwendigen Kleidlein anzufer= tigen. Der abgelegten Anzüge sind ja genugsam vorhanden, jum Umändern . . . Alfo Frangeli heißest Du, mein Kind? Greine Du nur nicht, brauchst Dich vor mir nicht zu fürch= ten. Reich' mir Deine Sand - fo! Wir werden hoffent= lich aute Freunde werden, ich und Du. Sollst es nicht bose bekommen bei uns."

Als der Knabe Franz aus der Schule nach Hause kam, sagte die Großmutter lächelnd: "Lug' hier, Franz, was Dir

bie Gundi zum Geschenk mit heimgebracht aus der Frembe: ein Schwesterlein, auch!"

Allein der Junge schien sich des Angebindes nicht sonderlich zu freuen, blickte das etwa fünfjährige Mädchen scheu und von der Seite an; sah es doch gar zu häßlich auß; das magere, spitzige und von unzähligen Sommersprossen entstellte Gesichtchen, das verwilderte, struppige, fenerrote Haar, die hagern, fleckigen Armchen, welche auß dem sadenscheinigen und beschmutzten Rockärmel hervorlugten. Nur zögernd und mit sichtlichem Widerwillen reichte er ihr, auf der Großmutter Geheiß, die Fingerspitzen zum Gruße, um sie, als hätten sie etwas Unreines berührt, rasch wieder zurück zu ziehen und in die Tiesen der Hosentaschen zu stecken.

Zwar nach wenigen Tagen schon, als das Mädchen gebadet, gekämmt und mit einem neuen Anzuge versehen war und einige Male sattsam gegessen hatte, gewann es bereits ein weit bessers, munteres Aussehen. Wenn nur das grelle Kot der Kopshaare und die häßlichen Sommersprossen nicht gewesen wären auf Gesicht, Armen und Händen!

Überdies erzeigte sich das Fränzeli für alle die empfanzgenen Wohltaten ungemein erkenntlich, gehorchte auf den ersten leisesten Wink, benahm sich äußerst genügsam und bescheiben, erwarb sich der "Großmutter" Zufriedenheit und Zuneigung mehr und mehr.

Während es seitens der Gundi stetssort als "Gottswillenmädchen" betrachtet und als Aschenbrödel behandelt wurde
und zwar selbst dann noch, als es zu einem kräftigen und
gar flinken Backsisch herangewachsen war, sich in Haus und
Feld und Garten überaus nütlich zu machen wußte, ja mehr
und mehr die Dienste einer Hausmagd versah und zwar mit

einer weit über ihre Jahre hinausgehenden seltenen Emsigkeit und Geschicklichkeit.

Als ein ferneres Familienglied durfte füglich auch der Bentur (Bonaventur) angesehen werden.

Der Mann hatte einst bessere Tage gesehen, war erst Oberknecht, dann Pächter auf einem herrschaftlichen Gute gewesen. In letzterer Stellung hatte er wenig Glück gehabt, von Jahr zu Jahr rückwärts gehauset, dabei all' seine gemachten Ersparnisse samt dem kleinen väterlichen Vermögen geopsert. Er gab dabei die Hossart und Genußsucht seiner Frau, dem ehemaligen herrschaftlichen Kammermädchen, schuld, während diese ihm Unfähigkeit im Regieren, in Handels und Hausszeschäften und zudem ein kaltes, liebloses Wesen vorhielt, das ihr das "Schindbauernsehen" geradezu verseidlich mache. Und als es schließlich zur Katastrophe, nämlich zum Konkurse kam, da schieden sie die junge Ehe; die Frau begab sich wieder in herrschaftliche Dienste, der Mann kam, nach langem, verdrossenem und unstätem Umherirren, als Hausknecht auf den Erlenshof — beibe sahen sich zeitlebens nicht wieder.

Das ziemlich entlegene Bauerngut erschien dem mit der Welt zerfallenen Bentur als ein willsommener Zufluchtsort. Er eignete sich mehr und mehr ein menschenscheues, wortstarges und mürrisches Wesen an; er mied jedwede Gesellschaft, mit Ausnahme seines "lieben Biehes", sowie derzenigen des Knaben Franz, dessen munteres und zutrauliches Tun ihm eine nicht geringe Freude zu bereiten schien und welches er mit wahrhaft väterlicher Juneigung belohnte; zum großen Ürger der Gundi, welche das zunehmende gute Verhältnis der Beiden eisersüchtig versolzte und es nicht unterlassen konnte, der Käthri gegenüber sich darüber unverholen auszusprechen:

"Ich kann wirklich nicht begreifen, wie das Büblein an dem garstigen Burschen, unserm Ventur, nur seinen Gefallen finzben kann; da läuft es mir davon, zu ihm hin, in Stall und Scheune, wo und wann es nur kann. Man sollt's dem Franzli verbieten, ich denk', das wär' Deine Pflicht, Käthri! Oder aber Dich nach einem andern Knecht umsehen, der die Frechheit nicht haben wird, das Büblein dermaßen an sich und den rauhen Umgang zu löckeln."

Doch die Erlenhöferin hütete sich wohl, dem Rate Guns dis Folge zu leisten, dafür hatte sie die zu Tage getretenen Kenntnisse ihres Hausknechtes in allen Zweigen der Lands und Viehwirtschaft allzu hoch schäßen gelernt, sowie nicht minder auch seine große Ehrlichkeit und Treue, das bei aller beginnens den Launenhaftigkeit goldlautere Wesen desselben.

Deshalb entgegnete sie ber Gundi im beschwichtigenden Tone: "Es ist halt von jeher so der Jungduben Art gewesen, dem Mannsvolt, Vieh und Wagen nachzulausen. Und wo sollte er, der Junge, sonst die Bauernarbeit, sein künstiger Beruf, erlernen als gerade bei ihm, unserm Knecht? Dabei dient mir zur besondern Beruhigung, daß der Bentur keine wüsten ausgelassenen Wort' im Mund' führt, wie bei einem andern, einem Jungdurschen, zu befürchten wär' und dem Buben zu großem Ürgernis gereichen müßte. Drum gib Dich zusrieden, Gundi, ich bitt' Dich!"

Mit den Jahren und dem zunehmenden Alter begann der Ventur freilich einen Teil seiner Gelenkigkeit einzubüßen. Die Gundi, deren Eisersucht hinsichtlich ihres "Franzli" keineswegs abgenommen hatte, eiserte von neuem: "Wie Du, Käthri, den G'stabi\*) nur länger im Dienst behalten magst!"

<sup>\*)</sup> Klot.

Jene aber erwiederte lächelnd: "Bin ich selbst denn nicht auch "stadelig" geworden, mehr denn ein Mensch in der ganzen Kirchgemeind'? Wie schlecht ständ' es mir an, einen sonst so brauchbaren Burschen der zunehmenden alten Tage wegen zu verabschieden? Rein, das würdest Du selbst auch nicht tun, Gundi, drum kein Wort mehr davon!"

Es kam denn auch die Zeit, da Franz nicht mehr dem Bentur, sondern dieser dem überaus großgewachsenen und mannsstarken Jüngling, der allmählig die Führung bei den Arbeiten übernommen und sich überall das beschwerlichere Teil zumaß, "nachging". Zur großen Freude und Genugtuung der Großmutter Erlenhöferin, welche Gott nicht genug preisen zu können glaubte, daß er den Knaben so überaus tauglich, gut und brav hatte gedeihen lassen.

## Zweites Kapites.

### Der Marktbesuch. Frang, der Kiltbube.

Nachbem ber Stadtmetzer sich entfernt, und auch der Knecht Bentur, die qualmende Tabakspfeise im Mund, einen gemächlichen Kundgang angetreten hatte auf die Wiesen und Telber hinaus, und alles so still geworden in der Stube, im Haus, da senkten sich die müden Augenlider der greisen, in ihrem Lehnstuhl ruhenden Erlenhöferin mehr und mehr . . . Und als nach einer geraumen Weile von der Hausslur her sich rasche, kräftige Männertritte vernehmen ließen und sich der Stube näherten — es war eine ungewöhnlich hohe, schlanke

und blühende Jünglingsgestalt, die ein Liedlein vor sich her summend rasch in die Stube trat. "Ah, bist Du es, Franz?" sagte die Greisin, sich die Augen ausreibend, "Du hast mich ordentlich erschreckt, ich glaube fast, ich hab' ein wenig geschlummert . . . Wie spät ist's, Franz? Rommst von Deinem Götti? Hat Dich der Stadtmetzger getroffen?"

"Ja, Großmutter!" antwortete der junge Mann lebhaft. "Und denkt Euch, wir, ich und der Götti, haben ihm, dem Landhausmehger, unsern "Rhyn" verkauft!"

Und nachdem er sich flink des Rockes entledigt und die Tischtruhe gezogen und sich von dem Laib Schwarzbrot einen tüchtigen Bissen abgeschnitten, berichtete er unter behaglichem Kauen: "Ja, den "Rhyn" verkaust, Großmutter! Da bin ich halt des zu Marktschleppens überhoben — desto besser! Und nun ratet mal, Großmutter, den Kauserlöß. . . Ich will ihn Euch gleich sagen: Volle sechshundertsünfzig Franken! Nun, was sagt Ihr dazu, sprecht! denn wisset, wir, der Götti und ich, haben bei dem Handel Eure Zusriedenheit vorbeshalten."

"Was ich bazu sagen soll? Ach, was kann ich alte Frau, die ich seit zwanzig Jahren nicht mehr von meiner Hufe gekommen, von den heutigen Marktpreisen wissen? Dazu eignet sich halt Dein Götti, Franz, besser als irgend jemand . . . Sechshundertfünfzig Franken, sagst Du? Ei, das ist ja ein ganzes großes Kapital, mit welchen man zu meiner Zeit zwei Joch Ochsen hätte kausen können. Zwar zahlte man auch einem guten Viehknecht blos seine dreißig dis vierzig Gulden Jahrlohn, und hatte der Bauer zudem weit weniger Unkosten, denn heut' . . . Also gegen den Handel hab' ich soweit nichts einzuwenden; wenn es uns nur nicht etwa Schaden

bringen tut, daß er an einem heiligen Feiertag abgeschlossen worden."

"Ihr seid wohl viel zu ängstlich, Großmutter! Meinte doch der Götti gewiß mit Recht, es sei ja eigentlich nur der zweite Pfingstseiertag, so eine Art Anhängsel zum ersten wichtigen, und vielerorts, wo man nicht minder gut katholisch sein hier, schon seit Jahren abgeschafft worden."

"Sagt' er bas, ber Götti?"

"Ja. Auch soll der "Mhyn" erst nächsten Donnerstag abgeführt werden."

"Nun, ich bin's ja gern zufrieben, der Götti versteht das alles weit besser, als ich alte unwissende Frau. Bon ihm, Franz, kannst Du vieles lernen in Handel und Wandel, was Dir später von großem Nutzen sein wird. Da solltest Du keinen Anlaß versäumen und auf alles, was er tut und sagt, wohl Acht geben und Dir's merken. Denn er kennt das Bauernwesen aus dem Fundament, darüber ist nur die eine Stimm'! Bon seinen übrigen Kenntnissen als Wirt und poliztischer Mann gar nicht zu reden . . . Wo nur die Gundi so lange weilen mag? Sie ist in die Vesper gegangen und noch nicht zurückgekehrt. Mir wär' der Kassee lieb und Dir wohl auch, Franz, gest?"

Der Jüngling verneinte lächelnd: "Mag keinen Kaffee, Großmutter! Hab' schon den warmen Kopf bekommen vom Weintrinken her, beim Götti. Der Metger wichste zwei Flaschen vom allerteuersten und besten." — Sich in der Stube umsehend, frug er: "Wo ist das Fränzeli?"

"Mit Tuch nach Langenbach, in die Bleiche gegangen; es könnt' unmöglich schon zurück sein . . . Was willst mit dem Mädchen?"

"Weiter nichts, ich fragte nur auch fo."

Er nahm ben mit einer prachtvollen Nelke geschmückten Strohhut vom Kopfe, um ihn an den Wandnagel zu hängen. Da erst konnte man der großen überraschenden Ühnlichkeit seiner Gesichtszüge mit denjenigen seiner seligen Mutter, der jungen Balzismattsennin, recht gewahr werden, dieselbe schöne klare Stirne, die zierlich geformte Nase, der feingeschnittene Mund, das längliche Prosil, der fast mädchenhaste Teint, das braune fromme Augenpaar.

Also ganz der Mutter Ebenbild; während er von seinem Vater Hansi den außerordentlich hohen, schlanken Wuchs geerbt zu haben schien.

Er sagte, auf die Wanduhr blickend: "Vier Uhr vorbei. Da werd' ich mich werktäglich umkleiden und dem Ventur ein= grasen helsen gehen mussen."

Kaum daß er die Stube verlassen und fröhlich pfeisend sich treppauf gemacht hatte, trat die Gundi ein, das unterseizte alte Mädchen, mit den immer noch roten, aber ziemlich runzelig gewordenen Wangen und das unvermeidliche bunte Sacktuch um die Stirne geschlungen. — "Gelt, Käthri, ich komme spät? Das kommt daher, die Pfarrköchin hat mich aufgehalten, und dann auch die Kirchmeierin . . . Nun will ich aber hurtig den Kaffee bereiten gehen, gleich, gleich!"

Beim Kaffee, den die beiden Frauen zusammen genossen, wurde des Ochsenhandels gedacht. Die Großmutter-Erlenhöserin sagte: "Ich nuß staunen, wie der Götti für den "Rhyn" die erstaunliche Summe zu sordern den Mut gehabt! Ich selbst hätt' es niemals gewagt und der Franz wohl auch nicht, und wären wir also bei dem Handel ordentlich zu Schaden gekommen, wenn's auf uns allein angekommen. Ja, ber Götti versteht's. Wenn's nur der Frang auch fo lernte. Doch ber ift bazu viel zu blod' und aufrichtig, wird niemals einer glatten Zunge, ber Anpreifungen und Kniffe, bie ben Markt beherrschen, sich bebienen können, das ging' ihm ja wider die Natur. Schlägt halt in diesen Dingen gang und gar feinem seligen, frommen Mütterchen nach. Und eigentlich ift es ja beffer so. Bet' ich boch täglich zum lieben Gott und reiche Almofen, damit er, unfer Frang, nicht auf schlimme Abwege gerate und dem tugendhaften Wandel nicht untreu werb' . . . Schenk' mir nochmals ein - fo! . . . Um aber nochmals auf unsern Bub' zurückzukommen: Und boch wünschte ich ihn ein wenig beherzter und unternehmender. Zu Hauf' zwar, unter uns, fann er ordentlich munter und ge= fprächig fein; braufen aber bei ben Dorfleuten - fo hab' ich mir's schon oft sagen lassen, tu' er so scheu und einsilbig, als könnt' er gar nicht reden."

"Ist auch noch gar jung, ber Franzi," wendete bie Gundi ein.

"Was, jung? Bei biesen seinen zwanzig Jahren pslegt man doch sonst die Schückternheit abzulegen und kein Kind mehr zu sein, gibt es doch der Burschen und Mädchen genug, darunter just die ärmsten, und haben in diesem seinem Alter nicht nur ihren erklärten Schat, sondern sich sogar bereits verheiratet. Er aber, unser Franz, — es nimmt mich das ordentlich wunder, ob er wirklich noch nie an ein Mädchen, ans Heiraten gedacht hat? Es hat mir jemand von des Salzmanns Mädchen gesagt, von der Jüngsten, als ob er so ein Aug' auf dasselb' geworsen hätt'. Nun, der Salzmann ift ordentlich vermöglich; und nur die zwei Mädchen — denke man!"

Die Gundi jedoch versetzte mit geringschätziger Geberde: "Des Salzmanns Walburg'? — Ja, ich glaub's wohl, daß die Walburg' ein Aug' auf unsern Franzi geworfen hat und ihn, den seinhübschen und reichen Jungknaben, gern' haben möcht'. Er aber scheint trotz all' ihrem Schön= und Freundslichtun nicht Feuer fangen zu wollen. Als wir neulich das Schwein schlachteten und er, der Franz, früh morgens Salz holen ging, da hab' er das Mädchen, das sonst so geleckte, in einem Anzug angetrossen so lässig und schmutzig — er sagte es nicht gerad' heraus, aber seiner Andeutung nach zu schließen, wäre auf des Mädchens Schürze Hafer gewachsen, sosern man solchen dran geworsen hätt'. Das hat ihm scheint's den Appetit vollständig genommen."

Die Großmutter lächelte und meinte: "Nun, er soll bei der Wahl die freie Hand haben. Wenn die, so er 'mal auf den Erlenhof bringen wird, eine brave und fromme und aus rechtschaffenem und gutem Bauernhaus' ist, und ich es noch erleben mag — das ist mein Herzenswunsch . . . Auch ein bischen resolut darf sie sein; ist er selbst doch allzusrein, kann den Werkleuten alles schweigend übersehen, manchmal die große Lässigkeit . . . Also mit des Salzmanns Mädchen ist es nichts. Sollt' er vielleicht ein anderes gern haben — wie?"

Die Gundi, nachdem sie sich ebenfalls die Tasse wieder gefüllt und das Kopftuch ein wenig gelüstet, sagte mit gewichtiger Miene und geheinmisvollem Lächeln: "Ich glaub', ich könnt' was verraten, wenn ich wollt'. Nun, so höre denn, Käthri! Es war letzten Freitag, als wir auf dem Langacker die Kartoffeln hackten — nebenan war des Kirchmeiers Lieschen mit Bohnensetzen beschäftigt. Und das Mädchen hatte ein gar gesichlissen Mäulchen und redete dies und das, Lustiges und Spaßs

haftes; und auch der Franzi tat so aufgeräumt, lachte schier in einem fort, zum Bermundern. Befonders aber beim Bim= mis, \*) ba wir gemeinschaftlich im Schatten bes breiten Beubirnenbaumes fagen, plauberten die Beiden gar luftig zusammen und taten sehr vertraut - es war damals, Käthri, als un= fere Rleine (so pflegte die Gundi fortwährend das Franzeli zu benamsen) sich mit dem Brotmesser so dumm in den Finger schnitt . . . Es ist ein gar munter, freundlich Madchen, bes Kirchmeiers Lieschen, dazu ein sehr flinkes und schmuckes; und dabei gar nicht stolz, sprach mit mir gar freundlich über bies und das, gab mir sogar von dem sugen "Angemachten" zu kosten, deren es ein Fläschchen bei sich trug — ah, da kommt endlich der Ventur ebenfalls zum Raffee, nachdem ich ein etlich Mal nach ihm rufen gemußt! Du wirst es noch erleben, Rathri, daß wir den Burichen auf der Ganfte herein zu Tisch' tragen mussen, so trag' und stolz ist er geworden! - "

Nach einer Weile kam auch das Fränzeli nach Hause, weit früher, als die Großmutter es erwartet hatte. — "Hier die Bleichemarke," sagte es, "hier das Geldbeutelchen, Groß=mutter!"

Diese schalt, nachdem sie das Gelb nachgezählt: "Wie, Du hast gar nichts verbraucht, nicht einmal für ein Glas Wein, bei dem langen Weg' und dem warmen Wetter? Wie dumm von Dir!"

"Ach, ich wagte nicht, in ein Wirtshaus zu gehen! Auch bacht' ich, es sei, nach bem langen Warten in ber Bleiche, bie hohe Zeit zum Nachhausegehen — bies und das zu schaffen."

"Du wirst mohl recht mub' sein, Franzeli!"

"Spur' wenig bavon; wohl aber Durft. Und bie engen

<sup>\*) =</sup> Vieruhrbrot.

Schuh — aih!" klagte es, sich berselben entledigend. Es trug sich den Milchkaffee auf. Die Gundi mahnte strenge: "Spute Dich, Kleine! Erst muß, vor dem Abendrosenkranz, noch ein Hafen voll Kartoffeln gesotten werden, sodann ein Topf Mais für die Jungschwein'; und die Hefe zum Backen bereiztet und der Kaffee geröstet werden, von dem Abendessen schon gar nicht zu reden — da läßt sich's nicht säumen!"

"So gönn' ihm boch das bischen Verschnaufen, das Schüsselchen Kaffee, Gundi!" meinte die Großmutter.

Fränzeli aber trank ben Kaffee eiligst aus und begab sich rasch hinüber in ihr Kämmerlein, zum Wechseln der Kleider, an die Arbeit.

- Abends, als das Mädchen, halbsonntäglich gekleidet und den Kosenkranz in der Hand, sich auf den Kirchweg machte, rief der Franz von der Futtertenne her: "Höre, Fränzeli, hab' Dir was aufzutragen . . . Ich gedacht' heut' Abend ebenfalls noch ins Dorf zu gehen, doch kann es nicht sein, der Bleßkuh wegen, der kalbenden."

Er vergewisserte sich, ob kein unberusenes Ohr seine Worte belauschen konnte, ehe er mit gedämpster Stimme forts suhr: "Wenn daher des Kirchmeiers Lieschen treffen solltest, so sag' ihm, daß ich morgens nach Langhausen zu Markt gehen werde, es sei nun ganz gewiß . . ."

"Werd's vermelben," erwiederte das Mädchen ohne auf= zublicken, und schritt hastigen leichtfüßigen Schrittes davon.

"Fränzeli, noch eines!"

Allein es schien den Ruf nicht mehr zu hören, bog bereits um den "Erlenbachkrumm" herum, verschwand hinter der ben Weg besäumenden Grünhecke.

\*

Franz sollte nach Langenbach zu Markt fahren, so war es im Rate des Hauses beschlossen worden. Denn wenn auch der Mastochse glücklich verkauft war, auf die bevorstehende Heu= und Getreideernte mangelte man gar mancherlei Geräte und andere Dinge.

Während daher am Montag Morgen, nachdem das Gras für die Tagesfütterung eingeschafft worden, der Bentur im Schennenhof branken bas Bernermägelchen in Stand ftellte und die alte Schimmelmähre davor spannte, war in ber Wohn= ftube brinnen die Gundi damit beschäftigt, ihren Franzi für den Marktbesuch recht hübsch und eines Bauernsohnes murdia aufzuputen. Schon zweimal hatte ber ftattliche Jungburiche das hemd wechseln muffen, weil es nicht weiß und fein genug befunden worden; befigleichen fand fich an Rock und Sut ftels wieder etwas zu burften. Das alte Mädchen lieft es fich nicht nehmen, auf ein Schemelchen steigend, ihrem übermannsgroßen Liebling eigenhändig bas haar zu icheiteln und ben hemdkragen umzulegen. Alls es fich aber um bas Rnüpfen bes schwarzseidenen Halstuches handelte, meinte der Frang: "Das kann halt boch niemand fo hübsch, wie das Frangeli. Frangeli!" rief er, "wo bift Du?"

Des scheuen jungen Mädchens schlanke Fingerchen zitterten, als sie an dem Halse des Jungknaben herumhantirten;
dann, als das Werk geschehen, huschte es ebenso hurtig und
ohne aufzublicken wieder in die Rüche zurück, kaum im Stande
vor den Hausgenossen eine es überkommene seltsame Gemütsbewegung zu verbergen. Vor der Gundi war dies freilich leicht
zu bewerkstelligen, denn diese hatte sich gleich bei Franzens
Ruf nach Fränzeli schleunig weg und zu den Schweineställen
hinausbegeben, wo sie in ein ärgerlich wehmütiges Schluchzen

ausbrach: "Das also der Dank für die große Lieb' und Sorgfalt, die ich seit seinen frühesten Kindesbeinen an an den Bub'
verschwendet, daß ich ihm nun schon nichts mehr recht machen kann. Nicht einmal für daß Knüpsen des Halstüchleins bin ich ihm mehr gut genug, da muß die Kleine, daß Lausmädschen, her, als ob's solches besser verständ', denn ich. Ach, wenn ich doch sterben könnt', gleich, gleich!"

Derweilen richtete die Großmutter an ihren Enkel fol= gende Ermahnungen: "Haft Du doch Dein Morgengebet an= bächtig verrichtet, Franz? Unterlass' es auch nicht, Dich mit Weihwaffer zu besprengen und das Schutengelgebet herzusagen, damit die himmlischen Dich beschützen diesen Tag. Und hüte Dich wohl vor bojer Gesellschaft, wie solche an Markttagen in ben Wirtshäufern fich gern' breit macht, und vor schlimmen Bandeln - gehört? Es wurd' mich zu Tod' betrüben, wenn ich 'was Ungutes oder Unschickliches von Dir vernehmen müßt' . . . Sier haft Du Gelb, genug für alle Fall', für die Gintaufe und anderes. Nimm es in guten Gewahrsam. Und laff' Dich einen guten Schoppen nicht gereuen, und vergiß auch nicht, etwas Rechtes, Warmes zu genießen. Und foult' es Dich zu tanzen gelüften, — ich will Dir's ja nicht wehren. Blos bas möcht' ich Dir sagen: Hüte Dich vor Erhitung, vor Zank und Streit, trag' hubsch Sorg' zu Leib' und Seel'! Und kehr' nicht allzu fpat nach hauf' - nein, das wirst Du nicht tun, gelt, Frang! Bist ja alleweil ein gutes, folgsames Rind gewesen . . . "

Wie oft schon hatte sie, die Kümmerhafte, ihm solchen und ähnlichen Zuspruch gehalten! Das erste Mal bei Anlaß seiner ersten hl. Kommunion. Damals machte sie ihn auch unter Tränen mit ihrer und seiner Familiengeschichte bekannt, erzählte ihm ihr eigenes Verschulden, seines Vaters Verirrungen, das daraus entsprungene Leid, das ungeheure, der Familie schrecksliche Unglücksfälle. Sie versäumte auch nicht, mit warmen Worten ein Vild von seiner seligen Mutter zu entwersen, ihre Sanstmut und übrige Tugendhaftigkeit zu preisen. Sie sucht aus dem Kasten ein Schächtelchen hervor, welches wohlerhalten eine braunglänzende Haarlocke enthielt, die durch das Scheubersmareili der Toten abgeschnitten worden war, und hielt sie ihm zum Kusse dar. Die Gundi meinte: "Laß Dir daraus eine Uhrkette flechten, Franzi!" Der Knabe jedoch schüttelte ob dem Vorschlag mißfällig den Kopf und entgegnete mit großer Entschiedenheit: "Nein, das geb' ich nicht zu! Keine fremde Hand soll dies Heiligtum berühren, das gehört mir allein."

Die guten Lehren und Ermahnungen der Größmutter waren denn auch auf gutes Erdreich gefallen. Der Erlenshöfer Knabe entfernte sich unnötiger Weise kaum einen Schritt von Hause weg, sich dadurch den Spott seiner Schulgenossen zuziehend; auch der heranwachsende Jüngling hielt sich von dem lärmenden Treiben seiner Kameraden meistenteils fern, weilte eingezogen und vergnügt in Gesellschaft seiner Familienzgenossen, den stillen, frommen Leutchen, lebte seinen Arbeiten und suchte in den Feierstunden Erholung und Besehrung in den Büchern, mit welchen sein Götti ihn stetsfort auf das reichlichste versah.

Die Geschichte seines Vaters, mit welcher die Großmutter ihn bekannt gemacht, hatte nicht versehlt, auf sein empfängsliches tugendhaftes Gemüt einen tiefen Eindruck zu machen. Weit entfernt, auf seine körperlichen Vorzüge stolz zu sein, besgann er ihnen, namentlich seiner sich entwickelnden außerordentslichen physischen Kraft, mehr und mehr zu mißtrauen, gleichs

fam fich ihrer zu schämen, von der Meinung ausgehend, jeder= mann werde in ihm den zur Gewalttätigkeit geneigten Menschen vermuten, von weitem schon, vor welchem man sich zu hüten haben werde. Diefes fein zurückhaltendes Wefen, sowie das offenbare Bestreben, jeglichem Konflift mit den Dorfburichen angstlich auszuweichen, murbe feitens ber lettern als Feigheit gedeutet; und als sie eines Tages, anläglich einer gemein= famen bürgerlichen Waldfrohnung burch Zureden und nechische spottsüchtige Reden es endlich dazu gebracht, daß er an dem "Hädeln", "Stedenziehen" und anderen Rraftübungen ebenfalls teilnahm, um nach kurzem Kampfe von dem ihm gegenüber= gestellten Burichen sich als überwunden zu erklären, ba war man mit dem Urteile schnell fertig: Der Erlenfrang ift nicht nur feig', sondern auch nichts weniger als stark - ein hoch= aufgeschoffener Pflit!\*) - Und er, bem biefe abschätige Dei= nung galt, ließ sie gleichmütig über sich ergeben, ja, war es ordentlich froh, bei berartigen Rampffpielen in der Folge un= behelligt gelassen zu werden. — Als er eines Tages mit Ochsen und Wagen in den Wald fuhr und der Bentur des ihn befallenen heftigen Nasenblutens wegen genötigt war, beim "Weiherbächle" zurückzubleiben; und die sommerliche Site stieg und die Bremsen ben armen Ochsen graufam zusetzten, ba, in dieser seiner Verlegenheit schaute sich der Franz nach allen Seiten vorsichtig um und erst nachdem er sich vergewissert hatte, daß niemand es bemerken konnte, griff er die ausge= grabenen mächtigen Wurzelstöcke mit alleiniger riefiger Rraft an, hob und wälzte sie einen nach dem andern, auch die aller= schwersten, bachofengroßen, auf ben Leiterwagen, fuhr mit bem= felben von dannen. -

<sup>\*)</sup> Schwächling.

Auch der Götti Ochsenwirt war, verabredetermaßen, zu Markt gefahren.

Obgleich immer noch von sehr ansehnlicher Gestalt, ließen die gebeugte Haltung, die gebleichten Haare und die tiesen Furchen, die sich auf seiner Stirne eingegraben, gleichwohl erstennen, daß die zwanzig Jahre auch an ihm nicht spurlos vorübergegangen, und Sorgen und Kümmernisse ihm, dem reichen und vielbeneibeten Manne, ebenfalls nicht erspart geblieben.

Die beiben nahen Anverwandten trasen sich auf dem "Geschirrmarkte." Der Ochsenwirt war unserm Erlenfranz bei dem Einkauf der für die Heu- und Getreideernte benötigten Werkgeschirre behilflich; und dem jungen Manne drängte sich abermals die Wahrnehmung auf, mit welcher Sachkenntwis sein Götti bei der schwierigen Auswahl und Prüfung der Sensen, Wechseine 2c. zu Werke ging. Hierauf ging es auf den Schweinemarkt, wo der Ochsenwirt für sich selbst ein Halbduhend auserlesener Ferkel zu markten begann. Franz ersah es mit großer Verriedigung, mit welch' großer Achtung seinem Götti auf Schritt und Tritt begegnet wurde und wie jedermann bestrebt war, sich seine Kundschaft und Gönnerschaft zu erwerben und zu erhalten.

Als die sämtlichen benötigten Einkäuse besorgt waren, sagte der Ochsenwirt: "Gehen wir nun zur "Linde" zum Mittagessen. Ich hoffe dort den Niedmüller zu treffen wegen bem Kornhandel." — Er zog seine Taschenuhr. — "Zwölf Uhr!" bemerkte er, "um zwei Uhr sollt' ich wieder zu Haus' sein, benn es sind Herren aus der Stadt, närrische Altertums= schmecker, zu Besuch angesagt; sie wollen mir das auf meinem Hausestrich besindliche, altertümliche Buffet, sowie einen mit

allerhand Schnitwerk verzierten Linnenkasten abseilschen — nun, sie sollen mir den wurmstichigen und unbrauchbar geswordenen alten Gerümpel teuer genug bezahlen! Den altertümlichen Fensterslügel aber mit dem herrlich gemalten Wappen der Wyniger drauf, den lass' ich um keinen Preis, so sehr die Herren auch Gelüst' darnach tragen; vermag das Stückebenso gut für mich zu behalten, als sie, die Schnäuzler, es zu kaufen . . . Du freilich, Götti, darsst schon länger zu Markt bleiben," setze er gut gelaunt hinzu; "denn guck', wie die hübschen Mädchen nach Dir hinschielen — allen wirst Du heut' schwerlich entgehen können."

Franz bachte bei biesen Worten, die ihn fast erröten machten, gleich an des Kirchmeiers Lieschen, dessen wir die Gundi bereits Erwähnung tun gehört haben, als des Mädschens, auf welches er, der junge Erlenhöser, ein Auge geworsen, und welchem das Fränzeli des Abends zuvor die Melbung betreffend des Marktgehens zu überbringen gehabt hatte. Ob sie, die Kleine, den Auftrag auch richtig ausgerichtet haben mag? fragte sich der Jungknabe, seine Blicke sorschend nach links und rechts und über das Marktgewühl hinweg gleiten lassend.

Das Lieschen durfte füglich Franzens nächste Nachbarin genannt werden; denn des Kirchmeiers Haus war, nach der Richtung des Erlenhofes hin, das letzte des Dorfes. Dieser Umstand hatte es mitgebracht, daß der kleine Erlenhoserbe und des Kirchmeiers jüngere Kinder, Felix und Lieschen, den Weg nach und aus der Schule gemeinschaftlich zurücklegten. Dabei hatte Franz von dem überaus mutwilligen jungen Mädchen gar vieles auszustehen. Es verspottete ihn des dreisachen Wollzpanzers wegen, in welchen die um seine Gesundheit stets bangende Gundi ihn bei einigermaßen rauher Witterung zu

ftecken pflegte, so daß er sich barin kaum fortzubewegen vermochte; sowie auch ber unvermeidlichen Belgmüte wegen, welche bis in den tiefen Frühling hinein sein flachshaariges Haupt Es bewarf ihn mit Schneeballen und äußerte die laute ausgelaffene Freude barüber, bag er in seinen schweren und bis über bie Rniee hinaufreichenben Schafpelgstiefeln ihm, bem leichtfüßigen Robolbe, weber auszuweichen, noch zu folgen vermochte. Handkehrum aber, wenn es ihn durch den Spott und das schadenfrohe Gekicher beleidigt und entmutigt glaubte, überhäufte es ihn wiederum mit Schmeichelmorten; ober es. bas helle und überaus gelehrige Röpfchen, half ihm die Hausaufgaben lösen, ober auch beschenkte es ihn mit ausgesuchten Upfeln und Birnen ober Baumnuffen, beren bas Leckermäulchen ftets einen Borrat bei fich trug. Aus bem mutwilligen Schulmabchen ward ein munterer und nicht minder neckischer Backfisch, ward schier über Nacht die Jungfrau; das wenn auch nicht schönste, so boch zierlich geputtefte und aufgewecktefte Madchen bes ganzen Dorfes, welches zudem den Vorteil genof, einer fehr achtbaren und wohlbegüterten Bauernfamilie anzugehören. Darum auch begann es in der Folge mehr und mehr an sich zu halten und das hübsche Stumpfnäschen höher und höher zu tragen. Es ließ ben Erlenknaben merken, bag bie Zeit ber Rinder= fpiele und Zänkereien vorüber fei. Die Aufmerksamkeiten, welche ihr die Dorfburschen zu Teil werden ließen, erwiderte es zumeist durch ein stolzes, schnippiges Wefen. Auf welchen es aber die bezaubernde Glut der seltsamen, dunkelbraunen Flammänglein wirken ließ, um beffen Berg, es hatte benn aus Marmorstein bestehen muffen, mar es halt geschehen.

Und bes Erlenfranzens Herz war keineswegs aus Marmor= ftein beschaffen. Die Blicke, welche er von bes Kirchmeiers

Lieschen auf dem Kirchwege oder bei anderwärtigen Begegnungen empfing, hatten bereits zu zünden begonnen. Mit der alten kamerabschaftlichen Unbefangenheit, das fühlte nun auch er, war es aus. Und so oft er nach alter Gewohnheit seinen Freund Felix besuchen ging, versäumte er es nie, sich zuvor sorgfältig, halbsonntäglich, umzukleiden. Und saß er dann des Kiltabends auf des Kirchmeiers Ofenbank — stundenlang konnte er Lieschens slinkem, zierlichem Walten zusehen, ihre Bewegungen strahlenden Blickes versolgen und mit wohlgefälzigem Lächeln ihrem muntern Geplauder lauschen. Anders aber, als mit strahlenden Blicken und wohlgefälligem Lächeln vermochte der scheue, stattlich hübsche Jungknabe seine Herzenszgefühle nicht auszudrücken, sein Mund blieb stumm.

Sein Mund blieb stumm. Das verdroß das hübsche, ungeduldige Mädchen. Es sann darüber nach, auf welche Beise es den großen und nach jeder Richtung hin sehr schätzenst und begehrenswerten Erlenknaben aus seiner stummen Beschaulichkeit aufrütteln konnte. Schließlich glaubte es das geeignete Mittel gesunden zu haben: die Erweckung der Eisersucht . . . .

Als Franz an Seite seines Göttis die Gaststube des "Lindenwirtshauses" betrat und er sein Auge suchend über die mit Gästen dicht besehten Tische gleiten ließ — "Franz!" rief es ganz in der Nähe, "Franz, hier mein Glas!" — Es war des Kirchmeiers Felix, an seiner Seite seine Schwester Lieschen. Am liebsten hätte Franz sich an der Seite des ihm hold entgegenblickenden Mädchens niedergelassen. Doch der Göttischritt ihm voran in das ebenso geräumige "Herren"= oder Speisezimmer, und was blied ihm selbst übrig, als demselben zu folgen? Er stüsterte Lieschen zu: "ich werde gleich wieder da sein, nach kleiner Weil"." Die junge Schöne aber beant=

wortete diese Entschuldigung mit einer hochmütigen, schmollensen Geberde. Und als er nach rasch eingenommener Mahlzeit sich wieder nach ihr umschauen wollte — weg war sie. Er begab sich eiligst auf den Beibermarkt, dort traf er wirkzlich die Gesuchte vor einer Krämerbude stehend und die auszgestellten Kleiderstoffe musternd. Ganz in ihrer Nähe, auf kaum zwei Schritte Entsernung stand des Lisebeths Louis. Was hatte des Lisebeths Bub' hier zu gaffen und zu schassfen? fragte sich Franz erstaunt und tief verdrossen.

Der Louis, bas war ber außereheliche Sohn von bes Hohlwegbauern Lisebeth. Er hatte die Sekundarschule und sogar ein Jahr "Welschland" genossen. Er galt als der dereinstige Erbe zweier ziemlich bemittelten alten Jungsern und besaß außerdem ein hübsches, sast mädchenhaftes Gesicht, langes dunkles Kraushaar, einen fürwitzigen, hochmütigen Sinn und eine spitzige, allezeit schlagsertige Zunge, durch welche er sich bereits die Abneigung des Großteils der Dorsburschen zugezogen hatte.

Was hat der "schöne" Louis in Lieschens Nähe zu schaffen, was immersort nach dem Mädchen hinzuschielen? so fragte sich Franz; bei seinem Nahen jedoch schlich sich der Bursche, der übrigens noch niemals durch besondern Mut gezglänzt, sachte von dannen.

Franz war es gelungen, von Lieschen unbemerkt bicht an bessen Seite zu gelangen. Das Mäbchen war gerade mit dem Besichtigen eines weißseibenen Halstuches begriffen.

"Gefällt Dir das Tüchlein?" fragte Franz ohne weitern Gruß. "Nun, so steck' es gleich ein!" Damit zog er seine wohlgespickte Börse.

Lieschen bankte für das Geschenk mit zärtlichem Blick und mit glücklichem, bezauberndem Lächeln; und ließ sich von

dem jungen Erlenhöfer ohne langes Zögern ins Lindenwirts: haus zum Tanze führen.

Der Tanzsaal war noch spärlich besucht: ein Trupp Hochzeitsleute, dem Aussehen nach von sehr vornehmem Bauernstande. Lieschen vernahm die flüsternden Bemerkungen: "Ein hübsches Bärchen, fürwahr! — besonders er, der Bursche, so riesig groß gebaut und dabei doch so wohlgestaltet und hübsch!"

Und Lieschen mußte sich gestehen: Sie haben ganz Necht, biese Leute, wegen bem Franz, wegen seiner Stattlichkeit und "Hübsche"!

Lieschen war Franzens Tanzlehrerin gewesen. Unzählige Mal, bei seinen winterabendlichen ober sonntagnachmittägigen Besuchen, hatte sie ihn in der weiten Bauernstube herumgezerrt, dis ihm fast Hören und Sehen vergangen, und ihn einen ungeschickten Klotz gescholten.

Heute gab sie sich mit seiner Tanzkunst sehr zusrieden. Sie reichte ihm auch ihr weißes Taschentücklein, damit er ihr nicht etwa das seidene Wämschen verderbe; so sei's der Tänzerin Gebrauch, belehrte sie ihn.

Der Saal füllte sich mehr und mehr, so daß die Paare nur noch abwechslungsweise zum Tanzen gelangen konnten. Lieschen hatte Muße, die dahinwirbelnden oder seiernden Bursichen und Mädchen einer eingehenden Musterung zu unterwersen. Dabei konnte sie die Überzeugung gewinnen, daß unter all' den anwesenden Jungburschen ihr Franz als der weitauß stattlichste und hübscheste emporragte. Ja, ihr Franz! denn nun endlich schien das Eis gebrochen zu sein, heute zum ersten Male zeigte er öffentlich vor aller Welt, daß er sie, des Kirchmeiers Töchterlein, zu seinem Schat erkoren.

Heute auch, zum ersten Male des Beisammenseins, verzichtete Lieschen auf ihre gewohnten mutwilligen Scherze und Neckereien, war ganz Zärtlichkeit und Hingebung. Ja, als sich die Beiden in den Speisesaal hinüber begaben und just um den etwas dunkten Treppenwinkel bogen, blieb Lieschen plötzlich stehen und sagte: "Lass" 'mal sehen, Franz! das Krawättlein ist Dir locker geworden — ich will Dirs frisch knüpsen!" — Der riesige Jungknabe mußte sich zu dem Zwecke ordentzlich vornüber beugen, er verspürte des Mädchens warmen, süßen Atem, verspürte plötzlich einen heißen Kuß auf seiner Wange, den ersten Liebeskuß — es hatte es niemand weder sehen noch hören können, dennoch färbten sich Franzens Wanzen purpurrot, und sein Herz pochte voller wonniger Aufzregung.

MIS fie nach eingenommener Stärkung fich wieder in ben Tangfaal zurud verfügten, fanden fie benfelben von Tangenden und Gaffenden bicht angefüllt; unter lettern befand fich auch des Lifebeths Louis, und Franzens eifersuchtigen Augen ent= ging es nicht, daß er und fein Mädchen von den Bliden bes hoffärtigen Bürschchens auf Schritt und Tritt verfolgt wurden. Run kam ber Louis gar auf sie beibe zugeschritten, erbat sich Lieschen zum Tange, für ben ersten kommenden. Franz war es bereits bekannt, daß ein solches Verlangen unter Freunden und Bekannten nicht abschlägig beantwortet werden durfte, und jagte zu. Der Louis jedoch ließ es bei dem einen erbetenen Tanze keineswegs bewenden, sondern behielt das Mädchen auch für ben zweiten und britten. Er tangte, wie Frang bemerken fonnte, sehr geziert, benahm sich seiner Tänzerin gegenüber gar scherzhaft und liebenswürdig. Franz konnte auch hören, wie jene mehrmals beluftigt auflachte. Das verdroß und ärgerte ihn sehr, sein Herz füllte sich mit Eisersucht und Grimm, zumal es ihn bedünken wollte, daß das Mädchen, seitdem es dem Gecken am Arme hing, sich um seine, des Franzens, Gegenwart kaum mehr groß kümmern täte. Bereits befaßte er sich mit der Frage, ob es nicht das Klügste wäre, das Pärchen sich selbst zu überlassen und, dem Mädchen zur Strafe, sich auf und davon zu machen; als sein Freund, des Kirchmeiers Felix, in den Saal und mit den Worten auf ihn zutrat: "Wie, Franz, so alleine? Wo ist denn unser Lieschen?"

"Dort tanzt es mit bes Lisebeths Bub, bem schönen, luftigen!" lautete die grimme Antwort.

"Narr, so nimm sie ihm doch weg!" versetzte der Bursche lachend.

Der Vorschlag leuchtete Franz ein, und die inzwischen gemachte Wahrnehmung, daß Lieschen sich unruhigen Blickes nach ihm umblickte, bestärkte ihn in seinem Vorhaben; rasch schritt er auf das Pärchen zu und bedeutete dem Louis, die Hand auf des Mädchens Arm legend: "Nun dürft's genug sein!"

Der Louis schien erst nicht gewillt zu sein, seine hübsche Tänzerin gutwillig sahren zu lassen. Doch ließ ihm der junge Erlenhöfer keine Zeit zu langem Besinnen, raschen, kräftigen Griffes hatte er sich seines Mädchens bemächtigt, zog es mit sich sort in den wogenden Reigen hinein.

Der Louis nahte sich ihnen zum zweiten Male, bat wieder um einen Tanz, erhielt jedoch den trockenen, abschlägigen Bescheid: "Für heut' bleibt das Mädchen mein!" — Der also Abgesertigte entsernte sich wortlos und zornigen, gifztigen Blickes. Mitten im wirbelnden Tanze jedoch wollte es

Frang bedünken, als mare ihm ein Bengel amifchen bie Beine geworfen worden. Er mußte sich wohl getäuscht haben. Wie er aber, sein Lieschen im Arme, bei ber Saalture porbei= walzte, da fühlte er ganz deutlich, wie ihm ein Bein vor= gehalten murde, bas ihn jum Stolpern, fie beide fast zu Falle brachte. Lieschen schrie vor Schreck laut auf. Frang bagegen hatte raich nach dem Gigentumer bes in boshafter Beife vor= geschobenen hindernisses sich umgeschaut - dasselbe gehörte bem roten Mühlknecht an, ber allwöchentlich in die Rehre ge= fahren tam. Sinter bem Mühlknecht - richtig, ba ftand bin= ter bem Mühlknecht bes Lifebeths Louis, jenem gang vernehm= lich zurannend: "Fürcht' Dich vor dem Großen nur nicht, Dieter! 's ift nur ein pflitiger Milchbub!" - Das Gange war eine Beleidigung, welche ein Bauernbursche, ber etwas auf sich hielt, nicht ungeahndet hinnehmen konnte. Und unser Frang hielt heute etwas auf sich, fein Sinn war von Wein und Liebe erhitt. Mit raschem eisernem Griffe pactte er ben Roten an der Rehle und prefte ihn mit ausgestrecktem Arme und mit unerhörter Rraft hoch an die Saalwand hinauf, daß jener, zwetschgenblau im Gesichte, die Zunge herausrectte und die gappelnden Beine bei Ellenlänge ben Boben nicht mehr berührten.

"Jesus Maria!" freischten weibliche Stimmen, "er tötet ihn, ber Bursch stirbt! . . . . " "Es ist bem Erlenhans, bem gewalttätigen, sein Sohn!" riefen andere entsetzt.

Franzens Angesicht, erst noch rot vor Zorn, erblaßte bei biesen Worten; rasch und ohne ihm ein ferneres Leid zuzusfügen, ließ er ben Mühlknecht los und zu Boden sinken, hart vor die Füße des Lisebeths "Bub'", des sprachs und ratlos dastehenden hin. Hierauf faßte er sein höchlichst bestürztes

Mädchen bei ber Hand. "Komm'," sagte er trocken, "wir gehen nach Haus'!" — Und niemand fiel es ein, ihm, dem herkulischen jungen Manne, den Ausgang wehren zu wollen. —

Desselben Abends noch machte die Geschichte, welche sich auf dem Tanzboden des Lindenwirtshauses zu Langenbach zugetragen, im Dorse die Runde. Und man konnte die verswunderten Ausruse hören: Der Erlenfranz, der bislang so schüchterne, in ein Mädchen verliebt, ei, ei! . . Der Erlenstranz von solch' unglaublicher Stärke und Rauflust — wer hätte das gedacht!

Und des folgenden Tages wurde auch das fernere bestannt: Des Lisebeths Louis war, weil er sich geweigert hatte, dem Roten die für den am Erlenfranz beabsichtigten Streich ausbedungenen zwei Maß Wein zu bezahlen, von jenem, nämzlich dem Mühlknecht, elendiglich durchgeprügelt worden, so daß er das Bett hüten mußte . . .

Die Erlenkäthri jedoch, als sie von der Begebenheit Kunde erhielt, erschrak gar sehr und ries: "Danke Du Deisnem Schutzengel, Franz, daß er Dich vor Schlimmerm, vor sernerm gewaltkätigem Beginnen, gnädiglich behütet hat! Besdenke, wie unglücklich Du Dich und andere hättest machen können. Denk' an daß traurige Schicksal Deines armen seligen Baters! . . Die große Körperkraft, so eine schöne Gottesgabe sie sonst auch sein mag — Deinem Stamme, dem sie besonders zu eigen, ist sie von jeher verhängnisvoll gewesen. Bergiß daß nicht, mein Sohn, und nimm Dir ernstlich vor, von nun an lieber Unrecht zu leiden, als daß Du Dich wieder an jemanden vergreisen tust. Ach, wie wird mir bang', wenn ich an die Gefahr benke, in welcher Du geschwebt, die große Gefahr für Leib und Seel'!"

Auch die Gundi glaubte ihr Sprücklein beifügen zu müssen. "Ich hatte es mir gestern früh gleich gedacht, daß etwas Ungerades passiren würd". Nicht umsonst hocken die Elstern in dem hohen Nußbaumwipsel und krächzten laut und Schlimmes verkündend in den jungen Tag hinein . . . Auch mußte Dein Hochmut ein bissel gestraft werden, Franz! Gelt, meine Finger waren nicht mehr gut genug, um Dir das Haarzurecht zu kämmen und das Halskücklein zu knüpsen, da mußte die Kleine her, die ja alles besser versteht!"

Franz konnte sich ob dieses eifersüchtigen Ergusses des alten Mädchens eines Lächelns nicht erwehren. Zugleich, bei Erwähnung des Krawättleins, gedachte er des abermaligen Geknüpstwordenseins desselben, dort in der Stiegenflur des Lindenwirtshauses, gedachte des empfangenen Kusses von rosizgen süßen Mädchenlippen, denjenigen lieb Lieschens. —

Des anbern Tages kam ber Knecht bes Schiffländemetzgers, um den erkauften Mastochsen in Empfang zu nehmen. Die Häuslein blanker Fünffrankenstücke, welche jener auf den Sichentisch hinschichtete — Franz mußte dieselben drei Mal genau nachzählen, so wollte es die Großmutter. Dann versichloß sie selbst die Summe in den Wandschank. — "Reich' dem Burschen eine Kanne Most, " besahl sie, "und leg' auch ein Stück Käs' bei!" — Und zu dem Metzgerknecht sagte sie: "Greif' nur tapser zu, Knab', brauchen wir doch gottlob! weder das Brot noch den Wost zu kaufen. Dir aber wird's das Einkehren im Wirtshaus ersparen, die etlichen Baten."

Franz hatte sich in den Viehstall hinausbegeben, um dem Ochsen mittelst Striegel und Bürste ein reisewürdiges Aussiehen zu verleihen, was sich das kolossale Tier mit offenbarem großem Behazen gefallen ließ. Franz kraute ihm den Wam-

pen, fuhr ihm mit der flachen Sand tosend über den breiten glänzenden Ruden und fprach mit Bartlichkeit und Rührung: "Wie manchmal hab' ich Dir, als Du noch ein luftig Klein= tälblein warst, die Milch gereicht und Dich mit Gras verseben und andern guten Dingen — wie viel' unzählige Mal! Und wie oft find wir zusammen in den Wald gefahren, auf Feld und Wiefe, nach der Mühle, zum Salzmann. Und Du haft meine Stimm' fo gut gekannt und mir orbentlich gefolgt. ohne Zwong, auf den bloken Wink des aufgehobenen Geifel= stockes (Beitschenstockes) hin. Und wurdest Du mit den altern= ben Tagen auch ein bischen bequem und schwerfällig, ein guter, freiner Mut bist alleweil geblieben, Rhyn! . . . Und nun wollen sie Dich schlachten, die bojen Leut', gelt! Rannst mich ordentlich dauern, alter Kerl!" - Und als verstände er die liebreichen Worte seines Herrn, lugte ihn ber Ochse mit seinen großen glänzenden Augen so treuberzig an, leckte ihm mit fei= ner rauben Zunge schmeichelnd Sand und Gesicht.

"Hier das Trinkgeld!" sagte ber hinzutretende Metgerknecht. "Ist der Ochs' doch fromm? Werd' ich ihn allein fortbringen können?"

"D ja, gewiß! Das freinste Tier von der Welt, blos müßt Ihr ihm ordentlich Zeit lassen und ihn nicht quälen, ansonst es leicht unwirsch werden könnt'. Auch tät er mich, sollt' er Schläg' bekommen, nicht wenig dauern. Die Fliegen kann er wohl vertragen, die verspürt er nimmer, der Dickshäuter . . . So — wünsch' Glück auf die Reis' — hü, Rhyn!"

Ohne dem Tiere nachzuschauen, begab er sich eilig in den Stall zurück und schloß die Türe zu, damit niemand die Rührung bemerken sollte, die sich seiner bemächtigt hatte.

Als er nach einer Weile in die Stube ging, fand er die Großmutter damit beschäftigt, die von dem Metzer ershaltene Barsumme in einen langen Leinenstrumpf zu schieben; sie dand denselben fest zu und besahl: "Geh', Franz, und tu' das Geld in das Eichentröglein unter meiner Bettstatt — hier das Schlüsselchen dazu. Dann schließ' wieder hübsch ab und schieb' das Tröglein wieder in den dunkeln Bersteck zurück... Als der fremde Bursch', der Metzer, noch da war, tat ich das Geld, daß er's ersehen konnte, in den Kasten hinsein, jetzt aber hätt' ich's nimmer dort belassen können, hätt' mir gebangt. Zwar das Bürschchen aus der Stadt mag ein ehrliches sein und keine schlechten Absichten haben. — Doch ist heutzutag' niemandem mehr recht zu trauen."

Es kamen, da es Mittagszeit geworben, die Gundi, der Bentur und das Fränzeli vom Feld her nach Hause.

"Ist der Rhyn fort?" fragte der Hausknecht. Franz nickte bejahend und reichte ihm das Trinkgeld. "Er hat mich gedauert, der arme Teufel!" bemerkte er.

"Was, armer Teufel?" erwiederte der Alte brummend. "Ein fräftiger Schlag auf den Kopf, dann ist alles vorbei, fühlt weder Schmerz mehr noch Plag'. Während man die Leut' verkrüppeln und verhungern läßt und ihnen noch allershand nichtsnutziges Doktorzeug eingießt, um ihnen die elenden Tage zu verlängern. So ein rascher Tod ist dem Dahinsersbeln weit vorzuziehen."

Da schalt die Gundi: "Schämst Du Dich nicht, Ventur, solch' gottlose Wort' auszustoßen? Bist auch noch ein Christ, wie? . . . Marsch, Kleine", — sie pflegte das Mädchen auch dann noch "Kleine" zu nennen, als dasselbe sie selbst um Kopseslänge überragte — "marsch, Kleine, in die Küche!"

gebot sie. "Brauchst hier nicht die Ohren zu spitzen, hörst leider nichts Gutes! . . . Man sollt's eigentlich nicht achten," suhr sie, nachdem sich das Mädchen entsernt hatte, eisernd fort, "man sollt's eigentlich nicht achten, was so einer, der wenig oder keine Keligion besitzt, schwatzen tut, Ruchloses und Wüstes. Und doch sollte einen bedünken, so ein ältlicher Bursch, der nicht weiß, wie lange er noch —"

Doch der Ventur ließ sie nicht ausreden, sondern suhr ihr unwirsch und spöttisch ins Wort: "So ein ältlicher Bursch, der nicht weiß, wie lang' er noch das dumme Geschwätz eines wunderlichen alten Mädchens anhören und ausstehen muß!" Damit wendete er sich zum Gehen nach der Futtertenne hin. Doch als die Gundi erbost bemerkte: "Ja, wenn ich hier die Meisterin wär', ich wüßte schon, was ich tät, würd' dem Ding längst ein End' gemacht haben!" da gab er höhnisch zurück: "Dank' Du Gott, Gundi, daß Du nicht Meisterin, Bäuerin bist. Müßtest sonst das Gut alleine bewirtschaften, weil kein Mensch sich mehr dem Hause nahen würde, ausgenommen etwa einige gistige Klatschbasen, und dann würdet Ihr Euch am End' gegenseitig die Nasen abbeißen oder die Augen ause frahen gleich bösen Kahen, heheche!"

"Der wüste grobe Unflat!" rief die Gundi zornig, wäh= rend der Hausknecht boshaft kichernd in der Tenne verschwand. —

Abends, beim Nachtessen, bemerkte die Großmutter: "Es sollte Kaffee geholt werden. Für das Fränzeli dürfte es bei bem Gang ordentlich zu bunkel werden. —"

"Ich geh' schon!" warf Franz rasch ein.

Er erzeigte sich seit einiger Zeit so bereitwillig zur Übernahme jedweber, auch ber unbedeutendsten Mission, welche im Dorfe zu verrichten war, sofern dieselbe auf den Abend verlegt werden konnte. Pflegte er doch jedesmal einen längern oder fürzern Besuch bei des Kirchmeiers Lieschen damit zu verbinden. War doch das Lieschen seit dem Langenbacher Markt sein erklärtes Schätzchen geworden und hatte er damit das Recht auf des Mädchens ungeteilte Liebe erworden; gleich wie er sich ein Gewissen daraus gemacht hätte, mit einer andern auch nur den zärtlichen Blick auszutauschen.

In der Folge machte er seine regelmäßigen, auf dem Lande üblichen Kiltgänge: des Sonntags, Dienstags und Donnerstags.

Auch war er bei des Kirchmeiers ein stets gerne gesehener Gast. Denn die Alten waren einsichtig genug, in dem jungen Erlenhöser eine Partie zu erkennen, wie seine schäkenswertere im ganzen Dorse, wie sich für ihre Tochter, die dere einst mit vier Geschwistern sich in das keineswegs übergroße Erbe zu teilen hatte, jedenfalls keine bessere mehr dieten würde. Darum begegnete ihm die Mutter Kirchmeierin mit der ausgesuchtesten Freundlichkeit, während der Kirchmeier selbst sich mit ihm nicht nur über allgemeine landwirtschaftliche Dinge und Zeitsragen, sondern sogar über die eigenen häuslichen Anzgelegenheiten unterhielt und zwar mit einer Offenheit und Bertraulichkeit, welche unserm Franz ebenso sehr schmeichelte, als der Gedanke, dereinst mit dieser geachteten und sehrenwerten Bauernsamilie in nahe verwandtschaftliche Verbindung zu treten, ihm große Freude bereitete.

Und erst Ließchen! Aus ihren Braunäuglein leuchtete ber vollendetste Liebesübermut, der sich Franz gegenüber in den necksichsten Launen und Einfällen kund gab. Bald entzückte sie ihn durch ihr munteres, schmeichlerisches Plapperzmäulchen, bald zankte sie sich mit ihm, schalt ihn einen lang-

weiligen Träumer, ben man schon gar nicht lieb haben sollte, fand an seinem Außern dies und das auszuseten, an seiner Leibesgestalt bie langen Beine und unverschämte Größe, bie allzu lange Nase, welche das sonst leidlich hübsche Gesicht arg verunstalte, die allzu hellen Augen, das abscheuliche aschblonde Haar; schalt sich selbst ein dummes Mädchen, daß es an einer folden Ungestalt einen Gefallen habe finden können. Und lachte dabei so fröhlich schalkhaft und guckte ihn so schwärmerisch und liebeselig an, versette ihm sogar, wann dies ungesehen geschehen konnte, rasche, feurige Russe. Um gleich barauf wieder hochmütig schmollend das Stumpfnäschen aufzuwerfen ober ihrem Schate unversehens die Nähnadelspite in Arm ober Schenkel zu bohren, und bann, bei beffen jahem Aufjuden ober Schreien, aus vollem Halfe zu lachen und spöttisch auszurufen: "Aber, Franz, schämst Du, ein so mächtig großer Mann, Dich benn nicht, wegen einem folch winzig kleinen Löchlein in die Haut gleich einen Mordiolärm anzustellen? Das folltest Du ja weber verspüren noch achten!"

Es begegnete Franz öfters, daß er in der Kiltstube bei Kirchmeiers Dorfburschen, darunter einmal sogar des Lisebeths Louis, antraf.

"Was haben biese hier zu suchen?" fragte er eines Abends, nachdem sich die andern fortbegeben.

"Weißich's denn?" erwiederte Lieschen schnippisch. "Manchsmal pslegen sie meinem Bruder Felix nachzufragen, manchmal auch nicht. Am End' wird es das Beste sein, daß Papa ein richterliches Verbot an die Haustür anschlagen tut, etwa des Inhalts: Hier hat, außer den Leuten im Haus', nur noch der lange Erlenfranz Ein= und Austritt . . . Was meinst Du dazu? Hishi!"

Franz "meinte" schließlich gar nichts mehr, ließ sich von der hübschen Schmeichlerin alle angesachte Eifersucht jedesmal wieder ausschwatzen, wegküssen. Er, der riesige Jungknabe, lag vollständig in den Banden des hübschen, launenhaften Kirchmeierlieschens.

Und alles, was sein Herz an Liebesglück und -Leid empfand, pflegte er jeweilen seinem "Schwefterchen" Frangeli mit= zuteilen, gegen welches er seinen Abscheu längst abgelegt, ja, welches er schon seit Jahren in allen Dingen, mit benen er die übrigen Familiengenoffen nicht behelligen mochte, zu feiner Bertrauten gemacht hatte. Wenn sie auf bem Felde zusammen arbeiteten, ober nach Feierabend auf der Hausbant, ober auf bem Kirchwege - bei allen diesen und ähnlichen Gelegen= heiten schwatte er ihm von seiner Liebschaft mit des Rirch= meiers Lieschen, offenbarte ihm all' fein Fühlen, Hoffen und Fürchten. Und mußte er fich auch manchmal gestehen, daß das junge und unerfahrene Mädchen sich wenig ober gar nichts auf Liebessachen verstehen könne, der verliebte Buriche fühlte es gleichwohl wie eine Erleichterung und Wohltat, fein Berg, und was dasselbe erfüllte, von Zeit zu Zeit gegen jemanden Bertrauten ausschütten zu können. Und wo war bie Seele, so treu und verschwiegen, wie diejenige bes guten, frommen Frangeli? Er machte Dieselbe auch mit seinem Plane befannt, welcher in nichts Geringerm bestand, als mit seiner-Liebsten im Laufe bes Sommers eine Luftreise nach irgend einem größern Bergnügungsort, Stadt, Ruranftalt ober auf einen befonders aussichtsvollen Berggipfel zu machen, und bag er sich dabei die Rosten gar nicht gereuen lassen werbe. Dann muffe aber es, bas Frangeli, ebenfalls mittommen, er felbst wolle mit der Großmutter schon darüber sprechen und deren

Einwilligung einzuholen trachten. Er habe bereits dem Ließechen davon gesprochen und diese habe nichts dagegen einzumenden.

Das Fränzeli jedoch machte eine erschrockene, abwehrende Geberde und rief ganz verwirrt: "Nein, nein, das kann nicht sein!"

"Warum benn nicht?"

"Weil — weil ich ein gar so geringes Mädchen bin . . . Und auch keinen But besitze. Nein, Franz, sag' nichts mehr bavon, kein Wort!"

Der Jungknabe schüttelte vermunbert und migvergnügt ben Kopf. Er vermochte sich bes Mädchens sonderbares, aufgeregtes Benehmen gar nicht zu erklären.

## Drittes Kapitel.

## In den Krieg. — E biffele Lieb und e biffele Falschheit.

Die Heuernte, welch' eine aufregende, fröhliche Zeit! Vom ersten Hahnenruse bis in den dämmernden Abend hinein, welch' ein Jauchzen und Jodeln und Singen aus nah und sern, das muntere Sensenwehen und laute Scherzen von Wiese zu Wiese, herüber, hinüber, die necksichen Grüße und Gegenzgrüße; das taktmäßige Schwirren der Sensen durch das rausschende, schwellende Gras, das weite Ausholen der rüstigen Gesellen, in gleichmäßigem Abstande sich vorwärts bewegend und unter dem Ausbieten der besten männlichen Kraft, gesolgt von den slinken Werkmädchen, welche die Schwaden auf dem abs

gemähten Wiesengrund gleichmäßig ausbreiten in hohen, geschickten Würsen; sodann, nach der geziemenden Ruhepause, das Rechen und Zetteln und Aushäuseln des Heues, Männlein und Weiblein in langen Reihen arbeitend über die Matten dahinziehend, unter kurzweiligen und neckschen Reden, unter Lachen und Richern — welch' eine Lust! Und wenn die gesladenen mächtigen Heusuber schwankend dahinziehen, eines nach dem andern nach dem Dorse, nach den offenen bergenden Scheunenräumen hin, da muß selbst dem grämlichsten Bauersmanne das Herz voll Freude lachen, ihn reut weder Speise noch Trank, um den kecken, muntern Sinn seiner Leute wach zu erhalten, ja, er ist ordentlich stolz darauf, eine fröhliche, lustige Mähders und Heuerinnenschar zu besitzen.

Nun, die Werkleute auf dem Erlenhof durften ebenfalls zu den kurzweiligken mitgezählt werden. Da waren, außer Franz und Bentur, die beiden Söhne des Staldentoni, nämelich der hochaufgeschossene Beri und der untersetzte Bem (Bensjamin); sodann der Dünneschneider, der sich bitterlich anstrengte, um es im Mähen den übrigen gleich zu tun. Der arme Kerl — trothdem ihm der Schweiß auß allen Poren drang und seine an harte Arbeit schlecht gewöhnten Glieder vor Müdigkeit schlotterten, gleichwohl pflegte er in toller Selbstwerspottung sein Schneiderlied zu meckern und allen Neckereien der Leute einen unverwüstlichen Humor entgegen zu setzen, so daß männiglich seine Freude an ihm hatte, und ihm seitens sowohl Franzens als der Weidseleute manch' ein heimlich Glässtein eintrug.

Die Krone der Lustigkeit jedoch verdiente der lustige Bem, dessen helllaute Jauchzer das Echo wachriefen beim ersten Morgengrauen und es nicht mehr schlummern ließen den gan=



zen langen Tag. Den ganzen langen Tag, bei all der flinfen Arbeit, ward er es nicht müde mit Singen, Scherzen und Lachen. Dabei war leicht zu ersehen, daß dies sein lautes, fröhliches Gebahren zumeist der flinken Fränzeli galt, ihr zu gefallen. Und lagerte man sich zur Ruhe oder Labung ins kühle Gras oder ins weiche dustende Heu, stets suchte er unverwerkt an die Seite des jungen Mädchens zu gelangen; dieses jedoch wich ihm schen aus oder barg sich hinter die alte Gundi, tat überhaupt so fromm und zaghaft wie ein junges Könnchen.

Wie ein junges Nönnchen — wirklich hatte das Fränzeli der Großmutter gegenüber schon wiederholt — das erste Mal am Langenbacher Markttag — den Herzenswunsch geäußert, in ein Kloster treten zu können; und dabei, zu der Großmutter Erstaunen, bitterlich geweint. —

Es kamen die stillen Wochen zwischen der Heu= und Getreideernte, der Zeit der Ührenreise. Eines Abends sprach die Großmutter: "Morgens früh werden, wie das Fränzeli berichtet, in der Kirche Stundgebete abgehalten sür eine glückliche Ernt'. Diese dürsen ja nicht versäumt werden. Wir wollen auch zu Haus' noch einen frommen Rosenkranz beten, damit der liebe Herrgott unsere Ücker vor Kässe bewaht' und schädlichen Ungewittern. — Wie steht die Frucht (Gestreide)?" fragte sie, zu Franz gewendet. "Ist die unsrige bald reis?"

"Der Roggen, ja! Auf der Bodenmatt aber sind die Kornähren noch ganz grün."

"Das kommt," erklärte die erfahrene Greifin, "von ber schweren, kalten Bodenart her, die dem Erlenhof zu eigen und mühsam zu bebauen ist. Dafür aber auch die ausnehmend

schaffen hier herum wüßt' ich was zu erzählen aus der Zeit her, da ich und mein seliger Mann auf dem Gute zu werken und zu hausen begannen. Ach, das ist schon lange her! Und doch vergeht saft keine Stund', daß ich nicht jener Zeiten gedenke mit Freud' und Wehmut zugleich, alte Erinnerungen, die sich in meinem alten Hirn stets neu verjüngen."

Sie verfant, mahrend die übrigen hausgenoffen ichweig= fam das Abendbrot genoffen, in tiefes Sinnen, aus welchem fie durch ben geräuschvollen Gintritt des luftigen Bem in die Stube aufgeweckt wurde. Der junge Taglöhner hatte bas Baar Zugochsen, beren er sich zum Ginfahren ber Wintergerfte bedient, gurudgebracht. Er feste fich zu Frang auf die Wand= bank und begann, sich die Stirn abtrocknend, über die berrschende große Site zu klagen, sowie über die lästigen Mücken und Bremfen, welche besonders dem Bieh arg zusetzen täten. - "Ja, bent' Dir, Frang!" erzählte er in seiner spaßhaften, schrulligen Weise, "bent' Dir: Diesen Nachmittag find bem Längenkobi seine beiden lahmen Rlepper beim Waldheueinfahren von bem Geschmeiß rein aufgefressen worden bis auf die Schwäng', und hatte ber Robi, ber Racker felbst, die hohe Zeit, fich davon zu machen — ich sah ihn mit dem leeren Pferde= geschirr am Rücken sich heulend nach Hause flüchten, hahaha! . . . Allein," fuhr er, in einen ernsthaften Ton übergehend, fort, "'s ift kein Wunder, daß das Getier biffig und auffätig wird, fann es boch nur bas Beispiel an ben Leuten, ja an gangen Bölkern nehmen, welche sich soeben anschicken, sich gegenseitig voller Bosheit und Mordgier anzugreifen, als wären fie bei ber Site hundswütig geworben. Die beiben großen drift= lichen Potentaten — haft Du's noch nicht gelesen, Franz, bak ber Franzos' und ber Preuß' einander den Hosenlupf, will sagen den Krieg erklärt haben? So steht's im heutigen Blättzlein mit beinahe fingersdicken Buchstaben. Wird mir das ein Tanz abgeben!"

"Arieg?" riefen die Großmutter und die Gendi zugleich. "Ach Gott, was Du da sagst, Bem!"

Das Fränzeli flüsterte der Großmutter ins Ohr: "Glaubt ihm doch nicht, Ihr wißt ja, welch' ein loser Spaßvogel er ist!"

Auch der Franz bemerkte lächelnd: "Hättest selbst ein guter Fastnachtsblättleinschreiber gegeben, Bem! An Faren und Lügen, um die Zeitung auszufüllen, würd' es Dir kaum gesehlt haben."

Da versetzte aber der junge Taglöhner sehr ernst und eifrig: "Was, Faren? Die reine Wahrheit ist's, was ich erzählt. Und wenn Du nicht glauben willst, Franz, — fomm' Du nur mit ins Dorf, in die Beckpinte, dort kannst Du's lesen schwarz auf weiß; und den Lärm hören unter den Leuzten. Meint doch der Becksitz, es könne zu jeder Stund' loszgehen, von heut' auf morgen schon, das Kriegen."

"Behüt' uns Gott!" rief die Großmutter von neuem erschrocken. "Da werden ja unsere Soldaten ebenfalls ins Feld rücken müssen, auch Du, Franz! — Ach, die neue große Kümmernis, die Angst!"

Und die Gundi sprach mit einer gewissen bestissenen Feierlichkeit in Stimme und Geberde: "Ja, ja, die Zeit wird um sein, von welcher schon der selige Bruder Klauß\*) geweissagt hat: Wann die Priester kurze Kittel tragen werden gleich den Metzgern, und die Weibsleut' weite Köcke und hohe Absätze

<sup>\*)</sup> Niklaus von der Flüh.

an den Schuhen, und die Hoffart aufs höchste gestiegen, dann werde der große, schreckliche Bölkerkrieg losgehen, von welchem kein Mannsbein mehr übrig bleiben werde in all den Landen, ausgenommen die unmündigen Knaben und schwachen Greise; und kein Stein mehr auf dem andern bleiben; und werde die Not so groß sein, daß die Leut' vor Hunger Gras essen."

"Die Toten auch?"

Doch die Gundi sehte, ohne des Bems spöttischen Einwurf zu beachten, in ihrem Weissaungsberichte eifrig sort: "Und die Gottlosigkeit und der Hochmut werden aufs Haupt geschlagen und vernichtet, und die schönsten Bauernhöfe um zwanzig Kreuzer käuslich werden." —

"Alte Gelbwährung, Gundi?"

"Warte nur, Bürschchen," rief die Gundi, durch die Unterbrechung gereizt, "warte nur, Dein eitel Spötteln und Föppeln wird Dir schon auch noch vergehen! . . . Ja, ja, so mußte es kommen," setzte sie, das Auge fromm erhebend, ihre Rede fort; "die Gottlosigkeit ist zu groß geworden, deszgleichen der Unglauben. Hat man doch sogar das Überwettersleuten verboten und in der Kirche das Zumopfergehen abgeschaft und die frommen Klöster aufgehoben und in der Messe beutsche Lieder zu singen angesangen, die eher ins Wirtshaus passen würden, denn ins Gotteshaus. Und wer tut noch an das Heren und Bannen mehr glauben, obschon es tausendfach erwiesen ist, wer an die Ungeheuer, ans Fronsaftenfrauchen, an den Dürst?\*) Die Leut' sind durch das viele Schulen so schrecklich gescheidt geworden, frech und übermütig — ja, so, so mußte es kommen, Krieg und Verderbnis, gewiß!"

Bentur, der Knecht, indem er seine Tabakspfeife aus=

<sup>\*)</sup> wilden Jäger.

klopfte, bemerkte halblaut und mit grinfendem Lächeln: "An die bosen Geister will ich schon glauben."

Da fuhr ihn das alte Mädchen zornig an: "Ja, Du bist mir just der Rechte, Du, der des Sonntag Nachmittags auch lieber auf der faulen Haut liegst, als daß Du in die Kirche gingest, in die Christenlehr' oder in den Abend-rosenkranz... Doch, wie einfältig, an solch' einen Klotz nur das Wort zu verschwenden! Komm! Kleine!" gebot sie Fränzeli; "es ist Zeit, daß wir den Garten begießen gehen, das Kraut ist ja dem Verdorren nah'."

Die aufregende Nachricht, welche der Bem auf den Erlenshof gebracht, erwieß sich indeß als keineswegs aus der Luft gegriffen. Schon des folgenden Tages verbreitete sich die Kunde durch die Gauen von der erfolgten Kriegserklärung seitens Frankreichs, sowie von den Maßnahmen, welche seitens der SchweizersKegierung zur Sicherung ihrer Reutralität getroffen worden seien.

Nazi, ber Dorfwächter, brachte bem Erlenfranz bas Aufgebot, als bieser und ber Bentur gerade mit bem Schneiben bes ersten reifen Roggens beschäftigt waren.

Desselben Abends kam auch der Ochsenwirt auf den Erlenhof, um seiner verzweifelten Schwägerin Mut und Trost einzusprechen, sowie ihr für die Dauer der Abwesenheit ihres Großschnes die allfällig benötigte Aushilse anzubieten.

"Schwägerin," sagte er, "Ener Jammern taugt zu nichts. Ihr werdet weit besser tun, Euch ruhig in die Lage zu schicken. Bebenket wohl: Söhne blutarmer Eltern müssen ebenfalls mitziehen, besgleichen junge Shemänner von Weib und Kind fort; sie nehmen all' ihren Verdienst mit in's Feld, so daß die Ihrizgen kaum wissen, wo das tägliche Brot hernehmen. Solches

ist bei dem Maurerwiesel der Fall, bei dem Schreiner Fink, der eine Schar hungriger Kinder zurückläßt, sowie bei dem Ließmersriedel sein' Bub', dessen Frauchen zudem noch arg frank sein soll . . . Auch wird's dei dieser Grenzbeschung nicht so gefährlich zugehen, wie Ihr's Euch vorzustellen scheinet. Ich denke kaum, daß von den Unsrigen ein einziger Schuß abgeseuert werden muß. Ihr und ich haben ja schon mehreres miterlebt, den Einzug der Kaiserlichen, den Sonderbundskrieg und noch viele andere schwere Dinge erlebt, und sind alleweil heil davon gekommen und haben die Erfahrung machen können, daß in solchen Fällen die Furcht und der Schrecken stets größer waren als die wirklichen Gesahren — nicht wahr?"

"Ihr mögt wohl Necht haben — ach, was versteh' ich alte, einfältige Frau von den Welthändeln!" seufzte sie. "Auch will ich's ja gern' zufrieden sein, wenn die Sach' so gut abstäuft, wie Ihr sagt."

Während asso die Großmutter sich in das Unvermeidliche zu fügen begann mit einer Fassung, welche der Ochsenwirt ihr nicht zugetraut hatte, geberdete sich die Gundi bei der Nachricht, daß "ihr Bub" in den "Krieg" ziehen müsse, wie toll. "Henker und Mörder!" rief sie wie außer sich: "Ja, Henker und Mörder sind sie, die Könige und Potentaten, welche den mutwilligen Krieg ansangen und ihre Bösser totschießen und stechen sassen siehen sohne Schaden und Gefährbe! Aber daß nun auch unser Franziziehen soll — was hat der gute Bub' ihnen zu seid getan, er, der friedsertigste Bursch' von der Welt, daß reinste Lämmelein an Güte und Frömmigkeit? Allein, ich merk' es wohl,

unsre Regenten sind's, welche die armen Bürschlein in den Krieg schicken, haben sie wohl schon gar verkauft, stecken mit den blutgierigen Königen unter derselben Decke — man sollte sie hängen an den höchsten Galgen, die Spitzbuben, sie mit Mistgabeln spießen, die Wütriche! . . Drum also ging seit einigen Frühmorgen die Sonne blutigrot auf, und hat der Totenvogel die Nacht aus gekrächzt, drüben auf dem hohen Zwillingserlendaum — o ich hätt' mir's wohl denken können, daß was Unheilvolles, Schreckliches im Anzug sei!"

Abends, nachdem Frang feine Militäruniform und Feld= waffe in Stand gestellt hatte, brangte es ihn, einen Gang ins Dorf zu tun. Die ganze Bevölkerung befand fich in großer Aufregung, die Männer ftanden in Gruppen vor ben Bäufern, befprachen bie Welthandel, die möglichen Folgen bes im Ausbruche begriffenen beutsch-frangofischen Rrieges, und in meist hochnaiver und von sehr geringen geographischen Renntnissen zeugender Beise ben mahrscheinlichen Schauplat besselben. Frauengestalten huschten in der Abenddämmerung unruhig über bie Gaffen; am westlichen Horizonte zog ein schwarzes, brobendes Gewitter auf, dufter, wie die Wolken, war auch die Stimmung ber Menschen. Ginzig in der Bectpinte schien laute, frohliche Laune zu herrschen, von weitem schon konnte Franz bie helle jobelnde Stimme feines Taglohners Bem hören. - "Ja, ja!" feufzte er, "ber Bem hat gut fingen, ihn brucken feine Gorgen, er weiß fich über alle leichtfertig hinweg zu setzen nach seiner ererbten, leichtfertigen, jorglosen Art!"

Als Franz bei des Kirchmeiers eintrat — der Felix fummelte schweigsam an seinem Kavalleriesäbel, die Mutter Kirchmeierin in der Ofenecke schluchzte überlaut, und der Kirch= meier selbst schritt gesenkten Hauptes und mit hochernster Wiene die Stube auf und ab. Das Lieschen litt heftig an Zahnzschmerz; gleichwohl und troß der geschwollenen Backe lief es in den tauseuchten Garten hinaus, um seinem Franz ein Blumensträußchen zu pflücken, Röslein, Reseda und Vergißmeinnicht. Des Mädchens Übermut schien gänzlich verschwunzden, die Braunäugelein erglänzten seucht. Auch Franz war sehr bewegt. "Grein' nicht, mein Schah!" bat er, als sie sich ihm beim Abschied schluchzend an den Hals hing. "Grein' nicht, Lieschen! hoffentlich wird mir an Leben und Gesundsheit kein Schaden geschehen. Und was unsere Liebe betrifft — guck, sührte man uns Soldaten auch ans End' der Welt, ich werd' Dir gleichwohl treu bleiben immerdar, werd' Deiner gedenken, gleichwie ich auf Deine Lieb' und Treu' zähl' brauf, Lieschen, gleichwie ich auf Deine Lieb' und Treu' zähl'."

Und wie um seinem Treuschwur noch mehr Nachdruck zu verleihen, preßte er des Mädchens Hand so fräftig in der seinen, daß es eines schmerzhaften Aufschrei's sich kaum zu erwehren vermochte.

Des folgenden Frühmorgens — das war kein fröhliches Frühstücken im Erlenhofhause. Die Frauen schluchzten, Benstur, der alte Bursche, versuchte, um seine Gemütsstimmung zu verbergen, möglichst grimmig drein zu schauen und die Träne, die sich trothem verräterisch in sein Aug' gedrängt, verstohlen wegzuräumen. Auch Franz selbst ließ wider Gewohnheit das Essen fast underührt, weßhalb die Gundi, ihre Tränen gewaltsam bezwingend, meinte: "Ich werd Dir die Pfannkuchen einpacken, Franzi, später wird sich der Hunger schon einstellen. Und hier der gekochte Schinken und die beiden geräucherten Schweinszungen, und dort der Krug alten Kirschbranntweins

— pack' alles hübsch ein! Und das Dutend Nastücher und die vier reistenen Hemben und meine eigene Flanellunterjacke, damit Du Dich ja nicht verkälten tust; und ein zweites Paar Unterhosen und ein kleines Flaumkissen, für den Fall, daß Du etwa auf hartem Gelieger schlafen mußt; und da der geweihte Rosenkranz und das Fläschen Weihwasser; und das Säcklein gedörrter Pflaumen — "

Hier fiel ihr Franz ins Wort und konnte dabei, trot der beklommenen Gemütsstimmung, in welcher er sich befand; eines hellen Auflachens sich kaum erwehren: "Halt' ein, Gundi, ich bitt' Dich! Da müßte ich ja, um all' die Gegenstände mitzuschleppen, statt des engen Tornisters, einen Maltersach umhängen."

Großmutter sprach, ihr leises Gebet unterbrechend und sich mühsam im Pfühle aufrichtend, mit bewegter, zitternder Stimme: "Ich hätt' Dir so vieles zu sagen, Franz, allein es schnürt mir die Kehle zu . . . Lass' es Dir an nichts mangeln, Franz! Hier die zwanzig Fünsliber — zwei Goldstück' hat Dir das Fränzeli in das Unterleibchen eingenäht. Und sollt' Dir das Gelb ausgehen, so schreib' es mir, Du kannst's ja gut . . . Und laß Dich nicht mit schlimmen Kameraden ein und hüte Dich vor leichtsertigen Weibsbildern, denn von diesen geht das schrecklich große Unheil aus in die Welt. Dir besonders werden sie nachstellen wollen . . . Und halt' immer Gott vor Augen und dent' an Deine arme, alte Großmutter — "

Sie vermochte nicht weiter zu sprechen. Und noch weit untröstlicher geberdete sich die Gundi, so daß Franz Mühe hatte, sich von ihren Umarmungen loszumachen. Und als er nach Lieschens Blumensträußchen, das er auf das Fenstersims

gelegt, greisen wollte — die beiden Jungkätzchen hatten dasselbe heruntergezerrt, spielten damit auf dem staubigen Fußboden. Dafür brach das Fränzeli eine herrliche ausgehende Rosenknospe und heftete sie, die sie mit ihren Tränen beseuchtete, ihm auf den Tschako. "B'hüt Dich Gott, Franz!" schluchzte
es und schaute dem davonschreitenden Milizen lange, lange
nach, dis seine hohe, stattliche Gestalt hinter dem dunkeln
Laubgrün der Bacherlen und dann in dem das Dorf umgebenben Obstbaumwald verschwand.

Franz hatte schon bei der Rekrutenaushebung die verschiedensten Unftrengungen gemacht, um bes perfonlichen Mili= tärdienstes enthoben zu werden, und war hiebei von seinem einflugreichen Onkel Ochsenwirt des kräftigsten unterstützt mor= ben. Doch alle zu dem Zwecke herbeigezogenen Grunde fruch= teten nichts, man wollte ben stattlichsten ber Jünglinge, so seit Jahren unter das Mag getreten, schlechterdings nicht frei laffen. - Das wird ja einen prächtigen Tambourmajor abgeben, auf ben ein Bataillon ftolz fein barf! lautete bie Meinung des Aushebungsoffiziers. Allein einmal in der Soldatenuni= form war Franz durchaus nicht dazu zu bewegen, die Tam= bourmajorsuniform anzuziehen und an ber Spite des Batail= Ions "ben hanswurft zu fpielen", wie er fich verächtlich aus= brudte. Und bei biefer Weigerung blieb's, trot ber ange= wandten Drohung mit strengem Strafarrest. In der Folge wurde er als Flügelmann rechts ber Grenadierkompagnie zu= geteilt und ihm die Rorporalsschnüre aufgeheftet.

Auch nun, bei dem Truppenaufgebot für die Grenzsbesetzung, erneuerte er, dem dringenden Bunsche seiner Großsmutter folgend, sein Dispensationsgesuch, indem er den Umsftand geltend zu machen suchte, daß er die einzige männliche

Stüte seiner Familie sei; auch vergaß er nicht, der Getreideernte Erwähnung zu tun, die vor der Türe stehende, und wie man auf dem Erlenhose seine persönliche Mithülse dabei schwer zu missen haben werde.

Man erwiederte ihm, daß das Ernteverhältnis landauf und = ab so ziemlich das nämliche und manch' ein Milize bei dem Dienste noch weit größere Opfer, als er, der reiche, junge Bauer, zu bringen im Falle sei.

Glücklicher erging es des Lisebeths Louis, welcher auf Grund eines ärztlichen Zeugnisses zu Mutter und Tante heimkehren durfte.

Übrigens hatten die an die Grenzen geschickten Truppen vorderhand weder persönliche Gesahren noch sonderliche Strapazen auszustehen, vielmehr beschränkte sich der Dienst vornehmlich auf den ausgedehnten Wachtdienst, sowie auf öftere Dislozirungen und die dadurch bedungenen Märsche und Kontremärsche in dem Grenzgebiete herum und oftmals tief ins Land hinein.

Auf einer solchen Rückwärtsbewegung gelangte das Bataillon, welchem Franz angehörte, eines Abends ganz unversehens bis in die Rähe von Langenbach. Sowohl der junge Erlenhöfer als sein Freund, des Kirchmeiers Felix, beschlossen, den Umstand zu benüßen, um ihre lieben Familienangehörigen durch einen flüchtigen, persönlichen Besuch zu überraschen.

Es war eine laue, mondlose Sommernacht, und die Kirchturmuhr verfündete mit laut gemessenen Schlägen die elfte Stunde, als unsere beiden wacker ausschreitenden Milizen sich ihrem im Schlummer liegenden Heimatdorfe näherten. Bei der Stelle angelangt, wo der nach dem Erlenhof führende Weg von der Landstraße abbog, sagte der Felix: "Komm' Du erst mit mir nach Hauf', Franz! Einmal bei Deinen Weibs= leuten, werden sie Dir's wohl nicht mehr gestatten wollen."

Der Erlenhöfer Knabe fand den Vorschlag um so begründeter, da es ihn selbst mit aller Macht zu dem Mädchen seines Herzens hin zog, dessen Umgang er nun seit langen Wochen hatte missen mussen. Und hatte ja der Felix seine Absücht ausgesprochen, ebenfalls zuerst sein eigen Schätzchen in aller Stille grüßen gehen zu wollen, bevor er an der Türe des Elternhauses pochen werde.

Über des Kirchmeiers Haus lag die tiefste Nachtruhe ausgebreitet. Felix flüsterte: "Berrat' mich nicht!" und schlich fich dorfeinwärts von dannen. Frang hatte ber in dem Baumgarten herrschenden tiefen Dunkelheit wegen ordentlich Mühe, ben Weg zu Rirchmeiers Hinterhaus, zu Lieschens Rammer= fensterchen, zu finden. Und nachdem er letteres erreicht und bereits im Begriffe ftand, mit dem Fingerknöchel an die Fenfter= scheibe zu pochen — horch, waren das nicht nahende, schlei= chende Tritte, die im taufrischen rauschenden Grase sich ver= nehmen liegen? Die Schritte famen benfelben Strich burch ben Baumgarten, den auch Franz felbst gekommen war, nahten sich ebenfalls dem hinterhause. Wer mochte es sein? Sollte er, ber junge Erlenhöfer, fich bemerkbar machen, ben Unberufenen des Weges weisen? Nein, noch nicht, erst galt es zu wissen, wer der nächtliche Besucher war, und bessen Ab= ficht auszukundschaften. Es bedurfte eines einzigen, raschen und geräuschlosen Schrittes und Franz befand sich hinter ber Scheiterbeige, welche, wie er mußte, seines Madchens Rammer= fensterchen einrahmte. Gein scharfes Auge hatte sich bereits an die ihn umgebende Dunkelheit gewöhnt, so dag er in dem auf das Fensterlein Zutappenden eine fehr schlanke Männer= gestalt erkennen konnte, welche mit derjenigen des Lisebeths Louis die große Ühnlichkeit hatte.

Und es war wirklich des Lifebeths "Bub'", schon an bem Sufteln und Räufpern zu erkennen, mit welchem er, nach vorausgegangenem Pochen, des Mädchens Aufmerkfamkeit zu erwecken suchte, vollends aber in seiner Riltbubenrede, die er fobann breifter und breifter vom Stapel ließ: "Lieschen, ichläfft Du? Nein. Du ichläfft nicht, Du mußt mein Pochen vernommen haben, gewiß! Auch hör' ich ja ganz gut, daß Du wach' bift . . . Höre, Lieschen, ich bin ordentlich höhn (bofe) auf Dich, weil heut', in Langenbach, Du nicht mit mir zum Glas Wein kommen wolltest. Und ich lieb' Dich doch so fehr, mit brennender Liebe. Und Du vergiltst fie mir mit Stolz und Spott und Launenhaftigkeit, haft Deine graufame Freud' baran, mein Berg auf die Folter zu spannen, es zur Bergweif= lung zu bringen . . . Du schweigst, Lieschen, haft nicht ein= mal ein tröftend Wörtlein für mich. Sieh', ich konnt' feit gestern teine Ruh' mehr finden, es zog mich bei allen haaren zu Dir hin, um Dir nochmals zu fagen, wie fehr ich Dich lieb'! . . . So red' benn, Lieschen, jag' nur bas eine herzige Wörtchen, daß Du mir wieder ein wenig aut sein willst. wie es ehebem gewesen, ba wir noch Schöklinge waren. Romm', sieh', ich hab' Dir eine Flasche Rotwein mitgebracht, sowie etwas jum Knuspern, für Dein Leckermäulchen. Go mach' boch wenigstens bas Schiebfenfterchen auf, daß ich nicht fo laut zu reden brauch' und nicht alle Welt hören kann, was ich Dir, Dir allein zu fagen hab'."

Und Franz vernahm zu seinem Entsehen, daß wirklich das Fensterchen von innen gerückt wurde, sein Herz pochte fast hörbar, denn ganz in der Nähe konnte er seines Mädchens

Stimme vernehmen, welche vorsichtig flüsternd sprach; "Geh' boch schlafen, Louis! Wie oft muß ich Dir noch sagen, daß der Franz mein Schatz ist, daß es auch Bater und Mutter so haben wollen durchaus? Und weil ich einst so leichtsertig gewesen, Dich ein wenig lieb zu haben — die närrische, unschuldige Jungmädchenliebe —, so meinst Du, ein Recht zu haben, mir auf Schritt und Tritt auf den Fersen zu sein; obgleich ja niemals was draus werden kann, wie ich Dir schon oftmals gesagt. Drum geh' Du schlafen, Louis!"

"Nein, ich geh' nicht!" erscholl es trotig. "Ich komm' zu Dir, wann und so lang ich will, daß Du es nur weißt. Denn so viel wie der Erlenhöser Milchsuppenlappi bin ich wohl auch wert, meiner Seel'! Macht sich doch, wie man vernimmt, das ganze Bataillon darüber lustig, wie er die Füntsmaßschüssel Reissuppe verschlingen kann und des Morgens nüchtern schon sein Zweipfundlaid Kommisbrot verzehrt, ohne nur satt zu werden, hihihi! Auch ist ja männiglich bekannt, daß ihm die einäugige Gundi allabendlich per Post ein Dutend singersdicker Pfannkuchen, sowie zweimal in der Woche eine riesige Zwiedelwähe zuschickt, damit ihr Büblein nicht etwa verzhungere, hehehe! . . ."

Franz war sich bewußt, es mit der Liebe zu des Kirchmeiers Mädchen so überaus ernst genommen und ihm die Treue mit peinlicher Gewissenhaftigkeit bewahrt zu haben. Gerade während diesen Wochen seines Militärdienstes über —
waren es nicht, in den Quartieren und Schenkhäusern, die schönsten und versührerischsten Mädchenaugen, welche zu den seinigen wohlgefällig und verlangend aufgeguckt? Und wie hatte er all' diese auf sein Herz abgesandten Liebespfeile kaltmütig abblihen lassen und zwar entgegen dem Beispiele seiner Kameraden und Waffengefährten, welche über die große Spröbigkeit und Tugend ihres großen, hübschen Großjägerwachts meisters ihren Spott ausließen? Und wie wurde diese seine Gewissenhaftigkeit seitens seiner Geliebten belohnt? War es nicht schon die große Sünd' gegen die Liebestreue, daß sie einem andern Jungknaben nur gestattete, ihr nachzugehen oder gar noch am Kammersensterchen Bescheid zu geben und seine Schmähs und Spottreden über den Geliebten anzuhören und was mußte er hier eigenen Ohres vernehmen? Tat sie nicht bei des Kiltbuben böswilligen, spöttischen Auslassungen gar noch belustigt kichern? Das drang in sein ehrlich Jungsknabenherz gleich Dolchstichen, brachte es in helle Verzweisslung.

Der lustige Kiltbube aber suhr fort: "So nimm boch diese Flasche Wein, Lieschen, sei kein Närrchen! Dereinst, wann meine Tanten 'mal die Augen zutun, werb' ich nahezu so reich sein, wie dieser Erlenlümmel. Und so hübsch wie er, ist wohl jeder Osterochs', wenn er den Prämienmajen auf dem Kopf hat, hihihi! Und gescheidt und wizig wird er doch jedeßmal nur, wenn er eine Platte Sauerkraut und zwei Psund Schweinesseich vor sich stehen hat."

Diesmal lachte das leichtfertige Mädchen hell auf; um sodann mit erzwungener Ernsthaftigkeit und Strenge zu ent= gegnen: "So schweig' doch, Louis, Du bist ein wüster Spöt= ter! Ich wünschte nur, der Franz könnt' es mitanhören."

Worauf jener rasch und boshaft erwiederte: "Ja, Du hast Recht, Lieschen! Ich würd' mich wohl hüten in seiner Gegenwart, es könnt' mir ja an den Kragen gehen. Denn der Fränzel wird es noch so weit bringen, wie es sein Alter, der Erlenhans, gebracht: erst Andere totschlagen und sich selbst dann in den Mühlbach stürzen, dem Teusel in die Arm —"

Er vermochte das Wort nicht zu vollenden, eine Hand hatte ihn mit eisernem Griff an der Kehle erfaßt: "Elender H. . . . bub'!" erscholl Franzens zornige Stimme. "Haft den Kranken gespielt, um Dich vom Militärdienst wegzustehlen, und derweil wir andere im Feld stehen, schleichst Du unsern Mädchen nach, um uns auszustechen und zu beschimpfen, Du elender Hundsssott, Du! . . . Run so schätzelt doch und küßt Euch, Ihr beiden — seid beide einander wohl wert!" knirschte er und stieß zugleich den Lockenkopf seines Nebenbuhlers mehremals und mit zorniger Gewalt in das Fenster, daß die Scheisben klirrend zu Boden suhren; dann packte er den Burschen bei Nacken und Hüften, lief mit ihm nach dem nahen Düngershausen hin, schmiß ihn, als hielte er ein garstig, bissig Tier in den Händen, mitten in die schmuzige, stinkende Gosse hinsein, so daß sie hoch ausspritzte.

"Franz!" erscholl vom Kammersenster her Lieschens ersregte, zitternde Stimme. "Franz, bist Du's? Um Gottesswillen, sei doch nicht bös'! Hör' nur ein einzig Wörtsein, Franz — ich bin unschuldig, glaub' mir's nur! Komm', ich will Dir ausmachen, Dir Alles erzählen, komm'!"

Allein des Mädchens verzweifeltes Rufen war umsonst. Das Geräusch von sich entfernenden zornigen Schritten durch das rauschende Höhnischer Jauchzer, dann von der Gasse zurück ein heiserer, höhnischer Jauchzer, das war Alles, was sich vernehmen ließ. Dazu das Üchzen des Lisebeths Bub, ein Plätschern und Tappen und Triesen, ein ebenfalls Sichsentsernen.

Welch' eine Freude auf dem Erlenhofe, als der Sohn des Hauses, von des Bäris lautem, närrischem Gebell begrüßt, Einlaß begehrte. Wie er aber mit der Stubenlampe in der Hand vor der Großmutter Lager stand, sagte jene besorgt: "Wie Du so bleich aussiehst, Franz! Ist Dir unwohl?"

"'s ift nichts!" lautete die ausweichende Antwort. "Ich bin ftark gelaufen. Und wenn ich 'mal ein Stündchen geruht haben werde . . . ."

Er versuchte zu lächeln, es gelang ihm schlecht. Er begab sich, jegliche Erfrischung von der Hand weisend, zu Bette, jedoch ohne — das erste Mal in seinem Leben — den ersquickenden Schlaf zu finden.

Und als des frühesten Morgens, der Abrede gemäß, des Kirchmeiers Felix eintraf und sie beide sich wieder auf den Weg machten, in ihr Kantonnement zurück, hub jener nach einer Weile an: "Wie ich vernommen, hat sich heut' Nacht bei unserm Hinterhaus 'was zugetragen — erzähl' mir die Geschichte, Franz, ich möchte sie auch von Dir vernehmen."

"Lass" mich!" lautete die ärgerliche Antwort. "Ich mag nicht mehr bran erinnert werden."

"Du mußt mir bennoch gestatten, Franz, daß ich einige Worte darüber rede. Unser Lieschen ist in Verzweissung, weint sich die Augen rot. Sie will gänzlich schuldloß sein. Es war freilich leichtsinnig von ihr, dem frechen Burschen, den auch ich nicht leiden mag, auch nur ein Wörtlein Vescheid zu schenken. Ich hab', als sie mir den Hergang soeden erzählt, es ihr vorgeworsen mit groben Worten, worauf sie wieder zu weinen ansing wie ein Kind. Du darsst überzeugt sein, Franz, daß, was auch vorgesallen sein mag, sie Dichtrotzem liebt und stetssort geliebt hat —"

"Geliebt hat, sagst Du?" fuhr ihm Franz zornig ins Wort. "Zum Henker mit einer solchen Liebe, die es einem Mädchen gestattet, zu einem andern ans Fensterchen zu gehen und wohlgefällig zuzuhören, wie der eigene Schatz von dem elenden Kerl heruntergemacht wird, und dazu noch lachen kann — pfui der Teufel! Da versteh' ich die Lieb' ganz anders. Die soll im Herzen drin verschlossen sein, wie in einem Taberznakel, zu welchem nur der Geliebte das Schlüsselchen haben und sonst niemand dran rühren dürsen soll mit keinem Hauch. Wenn ich aber an Deine Schwester denk', Felix, und was ich diese Nacht mit angehört, das falsche, leichtsinnige, willwänzfische Gebahren — ich könnt' rasend werden, wenn ich dran denk'!"

Und dabei legte er folch' zornige, riesige Schritte zurück, daß ihm sein Freund kaum zu folgen vermochte.

## Viertes Kapitel.

## Des Ochsenwirts neuer Hausstand. — Die Gemeindeversammlung.

Alles auf Erben nimmt einmal sein Enbe. So auch ein langwieriger, anstrengender Grenzbesetzungsdienst.

Die Milizen kehrten nach Hause zurück, die Kunde davon war ihnen vorausgegangen. Des Kirchmeiers Lieschen hörte sie von weitem trommeln und singen, sah die Schulbuben und Mädchen ihnen entgegen laufen. Silig stellte sie die zu schälenden Kartoffeln bei Seite, ordnete ihr Haar und eilte in das an die Straße grenzende Gärtchen hinaus, wo sie sich mit dem Ausbinden eines Kosenstockes zu schaffen machte. Als die in Reih' und Glied anmarschirenden heimischen Krieger des hübschen Mädchens ansichtig wurden, nickten und grüßten sie gar freundlich und stießen helle, freudige Jauchzer aus.

Nur einer, der stolzeste und hübscheste von allen und zugleich ihr Anführer, tat, als gewahrte er das Mädchen nicht.

Der Zug bewegte sich, von Alt und Jung jubelnd begrüßt, das Dorf entlang bis hin zum "Ochsen", wo, bevor man auseinander ging, beschlossenermaßen nochmals Einkehr genommen wurde.

"Scheinen alle gesund und munter aus dem ""Krieg""
zurückgekehrt zu sein!" meinte wohlgesaunt der Ochsenwirt. "Auch Du, Franz — freut mich sehr! Siehst ja so gravitätisch aus, daß, lebte der große Kurfürst noch, er Dich unssehlbar pressen und unter seine Riesengardisten stecken würde... Doch was ich sagen wollt' — hast erst Dein Glas Wein gestrunken, werden wir zu Mama gehen in die Hinterstube. Wir haben nämlich gestern Abend Besuch bekommen — Du wirst staunen, mein Junge!" sügte er schmunzelnd bei . . .

Zur Vervollständigung dieser unserer Erzählung dürfte es notwendig sein, daß wir uns hier ein wenig nach des Ochsenwirts damaligen Familienbestand umsehen.

Derselbe hatte sich freilich seit den letzten zwanzig Jahren ebenfalls sehr wesentlich verändert.

Balb nach Viktors, des Hoffnungssohnes, Hinscheid war auch die Frau Ochsenwirtin ihrem unseligen Hange zu alkosholischen Genüssen erlegen. Arnold, der älteste Sohn, hatte in ein Asyl für Geisteskranke untergebracht werden müssen. Und der Bater Ochsenwirt sah sich mit einem Mal wieder allein, allein mit seiner Trauer, allein mit seinem Reichtum, mit

seinen geknickten bynaftischen Bukunftsplänen und zerstörten Hoffnungen, allein mit seinem zahlreichen Gefinde.

Gut, unter solchen Umständen, daß er zur Zeit eine treffliche Wirtschafterin besaß, welche mit den umfassendsten Kenntnissen in allen Zweigen der Hauswirtschaft die gefälligsten und von einer genossenen guten Erziehung zeugenden Umzgangsformen verband.

Um sich ihre vortrefslichsten Dienste auf immer zu sichern, faßte ber Witwer Ochsenwirt nach Verfluß ber Trauerzeit ben Entschluß, die Jungfer Wirtschafterin zum Kange einer Frau Ochsenwirtin zu erheben, ein Schritt, ber von jedermann vorausgesehen worden war und die Billigung aller verständigen Leute des Dorfes erhielt.

Die junge Frau bot allem auf, um ihrem Herrn und Gemahl das Leben so angenehm als möglich zu machen. Und nachdem sie ihm rasch nach einander zwei gesunde Mädchen gebar, da fühlte er sich hochbeglückt und den Lebensmut und die Heiterkeit der früheren Tage wiederkehren.

Leider holte sich die junge Mutter bei einer folgenden und Fehlgeburt den Keim zu einer äußerst langwierigen Krankheit, von welcher sie sich nimmer gänzlich erholen sollte und die ihr zeitlebens die größte Schonung zur Pflicht machte.

Die beiden Kinder jedoch, Bertha und Annele, wuchsen zu gar munteren Mädchen heran, die sich mehr und mehr auch mit ihrem Jungvetter Franz befreundeten und unter dessen Schutz und Geleit der "Tante" Erlenhöferin zuweilen ihren lautfröhlichen Besuch abstatteten, zumeist der Baumnüsse und Edelzwetschgen wegen, mit welchen sie jedesmal reichlich beschenkt wurden.

Der Papa Ochsenwirt verschwendete an den beiden jungen Mädchen all' seine Zärtlickeit und liebevolle Fürsorge. Sie sollten seiner Bestimmung nach einer sehr sorgfältigen Erziehung teilhaftig werben; er verbrachte sie, nachdem sie die Primarschule absolvirt, nach dem Kate seines fürtrefslichen Freundes, des Ortspfarrers, in ein vielbesuchtes Klosterpenzsionat des französischen Jura. Bestimmend dei diesem Entzschusse wirkte auch die Erinnerung an seinen ungläcklichen Sohn Viktor; hier, hinter den Klostermauern und unter den Fittigen der frommen Schwestern sollten die Jugendjahre der beiden Mädchen vor den schwestern sollten die Jugendjahre der wahrt und er und Mama für einige Jahre aller Sorgen und Kümmernisse ihretwillen überhoben bleiben.

Die Kümmernisse blieben gleichwohl nicht auß; sie erstanden wenige Monate nach Eintritt der Kinder in die Klossterschule. Denn es traf die Meldung ein, daß die jüngste, daß herzige Annele, infolge eines überkommenen Schreckens von der Fallsucht befallen worden. Doch sei, so lautete der Schluß des Briefes der Übtissin, kein Grund zu ernsthafter Besorgnis vorhanden, zumal für die Heilung des Übels die umfassendsten ärztlichen Vorkehren getroffen worden seien.

Allein das schwere Übel wollte nicht weichen. Die Lehrsschweftern waren in Berzweiflung. Da schlug eine absonderslich fromme Nonne dem Konvente und den Schülerinnen eine gemeinsame neuntägige Andacht vor; zugleich sollte Ännchen selbst bei der Prozession des bevorstehenden Mariensestes das gnadenreiche Muttergottesbild gläubigen Herzens vorantragen. Und das erhoffte Bunder geschah: von selbiger Stunde an, so meldete die glückliche Äbtissin, blieb das Mädchen von den Ansfällen vollständig verschont. So meldete die Vorsteherin in den freudigsten Ausdrücken, und das Dankgesühl der Eltern war ein unbegrenztes.

Zwei, drei stille Jahre verstrichen. Bertha, die ältere Tochter des Ochsenwirts, war aus der Klosterschule getreten und besand sich seit einigen Monaten in einem renommirten Gasthause, um sich daselbst in der Kochkunst zu vervollkommenen. Seit einigen Tagen hatte man indessen sowohl ihrer, als Anneles Rücksehr nach Hause entgegengesehen. — —

Als unser Franz, von seinem Götti geleitet, die sehr hübsch und wohnlich ausgestattete Hinterstube des Ochsenwirts-hauses betrat, da war er nicht wenig erstaunt, an Seite seiner blassen, fränkelnden Tante zwei städtisch gekleidete junge Damen zu sehen, welche ebensalls befremdeten Blickes zu dem riesigen Soldaten emporschauten. Papa Ochsenwirt rief belustigt: "Bie, Kinder, Ihr solltet einander nicht mehr erkennen oder gar sich vor einander fürchten — Vetter und Basen, so nah' ansverwandte?"

Da rief die größere und entwickeltere der jungen Damen, ebenfalls in ein munteres Lachen ausdrechend: "Eh, bonjour, cousin! Ich hätt' Dich, bei zufälligem Zusammentreffen, wirkslich nicht mehr erkannt!" — Auch die jüngere der Schwestern reichte ihm schüchtern grüßend die Hand, die Hand so schwestern reichte ihm schüchtern grüßend die Hand, die Hand so schwestern reichte ihm schüchtern grüßend die Hand, die Hand so schwestern reichte ihm schüchtern grüßend die Hand, die Hand so schwestern reichte ihm schüchtern grüßend die Hand schwestern. Auch er hätte seine jungen Basen nicht mehr erkannt, so sehr hatten sie sich in der Fremde verändert und waren die Backssische als welche sie verreist, zu blühenden Jungfrauen herangereist. Bertha, die ältere, besaß den hohen, schlanken Wuchsund den blassen Teint und die großen, dunkeln Augen der Frau Ochsenwirtin, während Annele dem Papa wie aus dem Gesichte geschnitten schien, nur ungleich zierlicher und verzüngter; auch die Augen — nein, die Augen Anneles waren schon gar nicht zu ersehen, so fromm und scheu hielt sie die langen,

seibenen Wimpern darüber gesenkt, wie benn ihr ganzes Wesen etwas Klösterliches, Nonnenhaftes an sich trug.

Und da auch Franz bei der unverhofften Begegnung mit seinen vornehm außsehenden Basen die mädchenhafte Befangenzheit, welche gegen seine gewaltige, soldatische Erscheinung gar seltsam abstach, vorderhand nicht abzulegen vernochte, blieb die Unterhaltung zwischen den jungen Anverwandten gar bald stocken. Der Milize empfahl sich mit der entschuldigenden Bemerkung: "Ich denke, die Meinigen werden wohl schon ungez duldig nach mir ausgeguckt haben."

Der Götti erwiederte lächelnd: "Du darsst beruhigt sein, mein Junge, die Deinen befinden sich gesund und wohl. Freislich dars ich nicht verschweigen, daß auf die Runde von den großen, blutigen Schlachten, welche in Frankreich geschlagen wurden, Deine Weibsleute gewaltigen Schreck bekamen, besonzbers die Gundi, welche vermeinte, Du seiest ebenfalls mit im Kampf gewesen, und es sich nicht ausreden lassen wollte . . . Die Ernte, "berichtete er weiter, "ist glücklich eingetan, deszgleichen das Emd (Nachheu). Der Bentur und der Kaver haben sich dabei gar wacker gehalten, Du darsst sie füglich mit einem Trinkgeld belohnen."

"Zuwor gebührt Euch, Götti, der geziemende Dank!" versette der junge Erlenhöser lebhaft. "Hat mirs doch das Fränzeli brieflich kund getan, wie hilfreich Ihr bei diesen Werken Hand geboten —"

"Nicht ber Rede wert," wehrte ber Ochsenwirt, "nicht ber Rede wert, Götti! —"

War das, bei Franzens Heimkehr aus dem "Kriege", eine Freude im Erlenhause. Das Fränzeli, welches schon längst nach ihm ausgeschaut, ermangelte nicht, sein endliches Kommen den übrigen Hausgenossen freudevoll zu verkünden. Der sonst so mürrische Ventur, die Scheunenflur reinigend, grinste ihm gar freundlich entgegen und rief: "Grüß' Gott, Junge! Ich dachte schon mit der Gundi, die bösen Preußen hätten Dich aufgefressen." — Das Fränzeli wußte vor Freude sich nicht zu helsen, die Gundi setzte schleunig die Butterpfanne über das Fener, um dem wiedergewonnenen "Büble" zu Ehren frische Küchlein zu backen. Die Großmutter betastete ihren Enkel von allen Seiten, um sich zu überzeugen, daß er doch heil und gesund geblieben, und pries Gott für das große Glück.

Und des folgenden Morgens, als die Sonne schon hoch aufgegangen und gleichwohl in Franzens Schlafkammer sich noch nichts regen wollte, da wehrte die Großmutter: "Laßt ihn sich ruhig ausschlafen! Bedenkt, wie manche Woche er unter wildfremden und teilnahmlosen Leuten herumgetrieben worden und mit einem elend harten Lager hat vorlieb nehmen müssen. Gönnen wir ihm den wohligen Schlaf!"

Bei der ersten Gelegenheit, da Franz sich mit Fränzeli allein befand, erzählte er dieser seiner Bertrauten das nächteliche Abenteuer vor Lieschens Kammersenster, sein Begegnis mit des Lisebeths Bub'. Das junge Mädchen tat darüber gar nicht erstaunt, sondern gestand nach einigem Zögern, wie Lieschen selbst ihm den Vorsall ebenfalls erzählt und es gebeten habe, die Aussschnung zwischen ihr und Franz einzuleizten... "Es hat mir, sosern das Geschäft glücke, ein prächtiges Ohrgehäng' zu schenken versprochen," fügte Fränzeli erzötend bei.

"Da tust Du mir leid;" versetzte er bitter, "Du wirst bie ""Ohrglanzgen"" nicht bekommen! Denn so lieb mir bas

Mädchen gewesen — ich kann's nimmer ansehen, ohne zusgleich seiner großen Falschheit zu gedenken... Mag übershaupt keins mehr lieb haben, und unser Ventur wird nicht so Unrecht haben mit seinem Sprücklein, daß die Weibsteute samt und sonders den Schlangen vergleichbar."

Hatte er einen Gang ins Dorf zu machen, lieber schlug er ben weiten Umweg über das "Biberbrücklein" und die Kirchbyfangwiesen ein, nur um nicht bei des Kirchmeiers Haus vorbeigehen zu müssen.

Eines Sonntagnachmittags aber, als er vom Regelspiel kommend gedankenlos heimwärts schlenderte, da, auf dem schmazen Biberbrücklein stand plöhlich, wie aus dem Boden gewachzen, das Lieschen vor ihm, ihm den Weg versperrend. "Ich lass Dich nicht gehen, Franz!" sagte es, "bis Du mir versprochen, nicht mehr bös' auf mich zu sein!"

Sie hatte sich seiner Hand bemächtigt und fuhr mit bewegter Stimme fort: "Ach, Du weißt nicht, wie groß Unzrecht Du mir getan, wie lieb ich Dich allezeit gehabt — nein, Du weißt es nicht, wie könntest Du mich sonst so trohig und bös' anlugen, eines bloßen, dummen Mißverständnisses wegen. D Franz!" rief sie, "wie kannst Du mir, Deinem Lieschen, solches antun!"

Sie schaute, ihm die Hand pressend, so minniglich zu ihm auf — der große Jungknabe fühlte von neuem den ganzen, unvergleichlichen Zauber dieses Blickes, dieses Lächelns, fühlte den Bann, den bestrickenden, welche diese in unergründlichen und in allen Farben schillernden Mädchenaugen auf sein Herz auszuüben vermochten.

"Lass" mich!" rief er fast bittend. "Die Geschicht' soll ja vergessen sein!"

"Und Du willst mir wieder gut sein, Franz? Willst mich wieder besuchen kommen? D ja, gelt! Ich werd' Dich heut' Abend erwarten, zu welcher Stund' es Dir gefällt. Bersprich's mir, daß Du kommen wirst, ich bitt'!"

Sie hielt seine große, rauhe Hand in ihrer weichen gepreßt, dieselbe zärtlich streichelnd.

"Will lugen!" stotterte Franz.

"Versprich's!" drängte sie.

"Ja —! . . . Doch bort kommen Leute — gehen wir!"

Ein letzter zärtlicher, zündender Blick und sie war hinter der Grünhecke verschwunden. Franz schritt langen, flüchtigen Schrittes von dannen. Er fühlte est in seinem Herzen: die Liebe zu des Kirchmeiers Mädchen war doch stärker gewesen, als er vermutet, ja sie war im Begriffe, trot all' des großen empfundenen Ürgers, neu aufzuleben, dieser Blick, dieses Läscheln hatten es ihm angetan.

Nachbem die Abenbsütterung vollzogen, kleidete er sich nochmals um, begab sich ins Dorf, vorerst auf den Kirchplatz hin, wo die Dorsburschen zu dieser Dämmerstunde zusammen zu kommen pflegten zu Scherz und Sang; oder auch zu allershand offener oder geheimer Abrede; oder auch um die passende Zeit zum Kiltgang abzuwarten. Des Lisebeths Louis war auch dabei, als wie immer der vorlauteste von allen. Und Franz konnte es hören — ja es schien, als wäre die Bemerskung eigens für seine eisersüchtiges Ohr bestimmt — wie der lustige "Bub" zu einem neben ihm stehenden Burschen sagte: "Gelt, Hänsel, ich hab' doch den allerschönsten Mayen (Blumensstrauß) auf dem Hut! Er kommt aber auch von der allerschönsten Gärtnerin — für mich den Mayen, für einen ans

bern, den großen Krautlappi, den abgepflückten Stengel zu riechen, hehehe!" — Franz verstand die Anspielung gar wohl, glaubte nämlich dieselbe auf des Kirchmeiers Mädchen beziehen zu müssen, weßhalb er rasch und zornig erwiederte: "Der Mayenstock wird halt mit Mistjauche begossen, darum er so schön treibt!" — Das war ein von jedermann verzstandener Trumpf — der Erlenhöser hatte die Lacher auf seiner Seite.

Trothem hatten die Worte des Lisebeths Bub einen schmerzhaft giftigen Stachel in seinem Herzen zurückgelassen. War es möglich, daß ihm die Spätrose von Lieschen geschenkt worden? D ja, dachte er ärgerlich, möglich könnt's schon sein! Nachdem, was ich in jener Nacht mit angehört, kann man sich auf jegliche Falschheit gefaßt machen!

Lieschen harrte jenen Abend vergeblich auf die Ginkehr bes Erben vom Erlenhof. Des Louis bose Zunge hatte das Mädchen gründlich um die Liebe des begehrten Jungknaben betrogen. Franz begab sich, ftatt "zu Kilt", in Gesellschaft etlicher "unbeschätzten" Jungburschen in ben "Ochsen" zu einem Glase Rühlebier. Hier nahm ihn sein Götti beiseite und fagte: "Auf morgigen Feiertag ist die Gemeindeversamm= lung angesagt, wirst es wissen. Zwar haft Du Dich bislang um die politischen und Gemeindeangelegenheiten wenig ober nichts bekümmert. Ich mocht' Dir's nicht verdenken, macht' ich's boch in Deinen Jahren ebenso, ba hat man an andere Dinge, die einem weit mehr am Bergen liegen, ju finnen," bemerkte er lächelnd . . . "Nun aber war' es mir lieb, wenn Du morgens ebenfalls an die Gemeind' fommen woll= test, weil es sich um bas neu entworfene Forst= und Allmend= benützungsreglement handelt, welches althergebrachte Unbillig= keiten aufheben soll und eben beshalb von vielen bisher Bevorteilten hart angesochten werden wird. Ich wünschte sehr, obgleich es keineswegs zu meinem eigenen Nuten dienen wird, daß die Vorlag' zur Annahm' gelang'; Du wirst Dich selbst überzeugen können, daß sie der vollen Gerechtigkeit entspricht."

Der Wunsch seines Göttis war für Franz stets Befehl. Er begab sich des folgenden Tages zur anberaumten Frist an die Gemeindeversammlung. Die Schulstube war bei seinem Eintritt bereits dicht angefüllt, zu Häupten der würdigen Gemeindebürger lagerte sich eine dicke Rauchwolke, und gleiche wohl dampsten fünfzig Tabakspseisen tapser sort, als gälte es, in Eile ein paar Dutzend Schweineschinken zu räuchern. Zwar hatte der Gemeindepräsident Ochsenwirt dem Nachtwächter ans besohlen, Türe und Fenster zu öffnen, in Rücksicht auf den an Gliedsucht leidenden und arg stöhnenden Gemeindestatthalter aber den Besehl gleich wieder zurückzunehmen sich veranlaßt gefunden.

Bei Franzens Eintritt wurde gerade das Haupttraktandum, der Entwurf des neuen Reglements über die Benühung der Gemeindegüter verlesen und sodann zur artikelweisen Beratung desselben geschritten. Bei Paragraph Eins, welcher die Borrechte der Großbauern auf die Wald- und Allmendbenühung aufhob und die Gleichberechtigung aller Gemeindebürger außsprach, verlangte der Tobelmattbauer das Wort und sprach: "Es soll bleiben, wie es bisanhin gewesen, das ist meine Meinung in der Sach'. Wenn die Gemeindebürger verarmen und auf die Armenkasse kommen — wer muß sie alsdann erhalten durch ihre Steuern, als just die Großbauern? Drum soll ihnen auch ein gewisser Ruhen vorweg bleiben. Was

hätte überhaupt das mindere Manulein für Vieh auf die All= mendweid' zu treiben? Etwa die Gaiklein, die Hühner und Raben? Hahaha!" -- Und bie Großbauern lachten alle= famt beifällig mit: Hahaha! Der Tobelmättler, burch ben Beifall geschmeichelt, fuhr fort: "Dann noch 'was: ich beantrag', daß die neue Ziegelfeldbrud' auf Gemeind'toften erbaut werd'; es gibt wohl wenig Bauern, die dieselbe nicht benüten . . . " Der Bräsident mar bereits zu bemerken im Begriffe, daß die= fer Antrag keineswegs zu dem in Beratung stehenden Traktandum gehöre; allein ichon hatte fich ber Grüeblischuhmacher das Wort angeeignet, indem er hitzig und höhnisch dreinfuhr: "Warum nicht auch ben Bauern bie Schwein = und Rühftäll' und Jauchegruben auf Gemeind'toften bauen? Es könnt' bies nicht ungerechter sein, als was der Tobelmättler wegen der Ziegelfeldbrück' vorgeschlagen. Unsere, ber Taglohner "Gaißlein, Hühner und Raten" brauchen die Brücke nicht, und auch die Gemeind' braucht sie nicht, brum sollen die sie bauen, welche sie gebrauchen, die reichen Feldbesitzer. Oder aber soll bann bas Gras längs bes Ziegelfeldweges ebenfalls zu San= ben ber Gemeindekasse jährlich verkauft werden, mein' ich das eine billig, das andre recht!" - ba rief der Mausertoni: "Schon gut, wegen bem Grasverkaufen, wenn nur die March= fteine längs ber Gemeind'strag' nicht fo häufig aus bem Boben herausfaulen täten, wie solches bei des Hohlwegbauern Kirch= matte ber Fall gewesen zu sein scheint." Welche Bemerkung ein großes, schadenfrobes Gelächter zur Folge hatte und fei= tens des betroffenen Großbauern burch einen mit Schimpfwör= tern gewürzten Zornesausbruch erwidert wurde. Der Brafibent Ochsenwirt: "Ruhig! Bleiben wir bei bem Berhand= lungsgegenstand! Es handelt sich um die Wald= und Allmend=

benützung, nämlich um die Berechtigung zu berselben. Wer verlangt hierüber das Wort? Der Fällenhöfer hat das Wort!" Diefer fprach, nachdem er auf der Schulbank feine Tabaks= pfeife ausgeklopft: "Wegen der Ziegelfeldbrück', daß sie auf Gemeind'kosten erstellt werd', ist's mir, wie gesagt, ichon recht. Dag ich aber von der Forstommission des lumpigen Bantännleins auf die Frevelliste gefett worden, das ift eine Schand' und Ungerechtigkeit zugleich, fag' ich! - lagt mich nur auß= reden, ich werb' Euch ben Sachverhalt bartun, baf jedermann ersehen kann, wie es damit ein unbillig Bewandtnis hat. Schaut 'mal her, Ihr Leut'! Denkt Euch die Schulftube als die Bürftlismalbede; hier, der Mattenhans ift die hagenbuche, wo dicht davor der Grenzstein steht zwischen meinem und dem Gemeind'wald; bort ber Sigrift ift bas andere March, ber Statthalter hier das Dreckloch, an beffen Rand bas Tännlein gestanden, im Umfang kaum so dick, als dort der Dunne= schneider und dazu noch ftark überhängend in mein Holz hinein. Ich frag' nun; war das Tännlein mein ober nicht mein? Gewiß war es mein ober doch sicherlich nicht der Rede wert, daß man darüber folch' einen Standal anstellte. Aber ich weiß wohl: hätt's statt mich einen andern anbetroffen — ich mag's nicht gradaus fagen, wen, aber ber Roggensepp bort fönnt's vielleicht erraten. Also wenn's einen andern betroffen hätt' und es würd' dabei haargenau bewiesen, daß er nächt= licher Weif' einen mächtigen Gichenstamm aus dem Gemeinde= wald geschleppt, so dick wie der Bauch des Sonnenwirts zu Fridaudingen, es geschäh' ihm doch nichts, o nein!" - "Das lügst Du!" schrie der Roggensepp, "bift ein elender Kerl, wenn Du das nochmals fagst!" — Großer Tumult. Der Präfident läßt den Ordnungsruf ergehen. "Es handelt sich

um das Allmend= und Forstreglement, um Artikel Gins des= selben!" ruft er. "Ich muß nochmals bringend ersuchen, bei der Sach' zu bleiben . . . Der Schneiderlix hat das Wort!" - Doch was der Schneiderlir vorbrachte, auch das ftand zu dem Forst= und Allmendbenützungsreglemente in durchaus tei= nem erkennbaren Zusammenhang. "Ich möcht' blos ben Ge= meinderat anfragen," sprach er, "ob es benn wahr ist, was man sich saat, daß nämlich die Schleifergrit das Almosengeld bezieht? Heut' morgens, ba ich bei bem Häuschen ber Schleiferin vorbei ging, roch es mir in die Nase, wie von duftigem Pfannkuchen oder Butterküchlein. Und da dacht' ich bei mir selbst, ob es nicht eine Schand' sei, Leuten, die solches ver= mogen, die Spend' auszurichten? Ich und meine Buben muf= sen uns mit gesottenen Kartoffeln und abgerahmter Milch be= gnügen." — Der Ochsenwirt beantwortete Die Interpellation mit gelaffener, lächelnder Miene: "Der Schneiber mag fich beruhigen: wohl hat die Schleiferin Geld aus der Gemeinde= kasse erhalten, doch war es nichts anders als die billige Ent= schädigung für ein an die Gemeinde abgetretenes Rlafter bur= gerliches Gabenholz. Also kann der Pfannkuchen, von welchem ber Schneiber neidisch spricht, eine ehrsame Gemeinde wenig berühren . . . Um aber auf den Artikel Gins bes Reglemententwurfes zurückzukommen, so erlaube ich mir, falls fich niemand mehr zum Wort meldet, denselben in Abstimmung zu bringen . . . Ich erkläre das Mehr! Folgt nun der Artikel Zwei, welcher von der Art der bürgerlichen Benützung handelt. Der Gemeindeschreiber wird ihn Euch nochmals vor= lesen . . . Wer will sich über den Artikel Zwei aussprechen?" - Es erhob sich ber burch seinen großen Beiz bekannte Fei= genkaspar. "Wie ich vernommen," begann er zu näseln, "ift

dem Schulmeister für das Abfassen des neuen Kanasterbuches\*) ein Gehalt von sirum fünfzig Franken oder für per Tag zwei Franken zugesprochen worden —"

Gemeindepräsident, den Redner unterbrechend: "Es hans delt sich heut' durchaus nicht um das Katasterbuch, sondern um das Allmends und Forstreglement."

Feigenkaspar, höhnisch: "D ja, ich glaub' es wohl, daß der Gemeinderat nicht gern' von der Sach' hört. Allein ich sage: zwei Franken per Tag, für die Bein' unter den Tisch außzustrecken und ein wenig mit der Feder zu kritzeln — ist's nicht zum Wildwerden, frag' ich, wenn man sieht, wie das Geld nur so zum Fenster 'naußgeworfen wird? Als ich noch jung und ein Taglöhnersdub' war — wie viele Tag' hab' ich den schweren Dreschslegel geschwungen dei kalter Winterszeit und von früh dis tief abends, um sechs Kreuzer per Tag!"

"Es ist nur zu wahr, was der Kaspar sagt!" bekräftigte der Spihackerbauer. "Ich unterstütze seinen Antrag. Ich ersinnere mich noch ganz wohl der Zeit — es war noch die ehrbare, gute —, da man einem guten Viehs oder Fuhrknecht dreißig Gulben Jahrlohn zahlte und noch nichts von den Zwisschenmahlzeiten wußte."

"Drum auch friegten Deine Knechte sämtlich dünne Därm' und die Schwindsucht!" rief eine Stimme aus dem Hintergrunde des Saales, welche Bemerkung mit schallendem, beifälligem Gelächter seitens der "mindern" Bürger begrüßt wurde. Und der Schreinerbalz fügte boshaft hinzu: "Ich schlag' vor, den Feigenkaspar zum Katasterschreiber zu wählen, der macht's billig!" — Erneutes Gelächter. — "Kann's nicht,

<sup>\*)</sup> Ratafterbuches.

bin des Schreibens nicht gewohnt!" brummte der also Vorzgeschlagene. — "Nun, so halt 's Maul!" ward ihm zugezusen. . .

Bei Artikel Fünf, welcher das Vorrecht der Großbauern, den Mehrbezug von zwei Klafter Brennholz betreffend, aufhob, wäre es zwischen jenen und den "mindern" Bürgern bald zu einer Rauserei gekommen, und hatte der Präsident Ochsenwirt die große Mühe, die Streitenden auseinander zu bringen und die Ordnung einigermaßen wiederherzustellen. —

Abends, als die Beratung zu Ende und die Versammelung sich lärmend verlausen hatte bis auf den Präsidenten Ochsenwirt, den Gemeindeschreiber und Franz, sagte ersterer, tief aufatmend und mit dem großen, bunten Taschentuche sich das Kahlhaupt trocknend: "Gottlob, ist's vorbei und das Reglement angenommen — ich wollt' dran schier verzweiseln. Und zum Verwundern, daß alles so glatt abgelausen — nicht wahr, Gemeindeschreiber?"

Franz dachte: Wenn das, was ich die zwei, drei Stuns den über mit angehört und gesehen, ein ruhiges und glattes Ablausen zu nennen ist — was soll man sich denn von einer unruhigen Versammlung vorstellen?

Sein Götti jeboch ließ ihm keine Zeit, seine Betrachstungen über ben Parlamentarismus in der bäuerischen Gemeindestube fortzusetzen, sondern mahnte wohlgelaunt: "Gehen wir zu einem Glas' Wein, Franz, zu dem wohlverdienten!"

# Fünftes Kapitel.

### Schwesterden Frangeli; und was Frang an ihr entdeckte.

Die Agath' sei gestorben. So lautete die Meldung, die eines Herbstages aus dem Unterland eintraf.

Die Agath', das war die leibliche Schwester der Gundi, die Stiefschwester der Erlenkäthri.

Franz und Ventur hatten soeben, ziemlich verspätet, mit dem Pflügen begonnen; weßhalb die Gundi, als die entbehrslichste, an die Begräbnis der nahen Anverwandten abgeordnet wurde.

Doch kaum, daß das alte Mädchen sich auf den Weg nach ihrer alten Heimat gemacht, rief die Großmutter: "Fränzeli, hör' 'mal! . . . Gerad' erst kam's mir in Sinn: War diese Deine verstorbene Tante nicht zugleich auch Deine Taufpatin?"

"Ja, das war sie, Großmutter!"

"Warum sagtest Du das nicht früher?"

"Ich wagte es nicht," antwortete das junge Mädchen errötend. "Wir haben ja so viel zu schaffen in Haus und Veld —"

"Welch' einfältig Kind Du bift!" schalt die Großmutter. Und nach einer Weile fuhr sie fort: "Es wird ihnen, unsern Berwandten dort unten im Land', wohl sehr auffallen, daß Du nicht zur Begräbnis gekommen, und ich selbst werd' mich arg schämen müssen, daß ich Dich nicht hingeschickt. Run, am Dreißigsten\*) wirst Du unter allen Umständen hingehen müsse

<sup>\*)</sup> Gedächtnisseier, welche nach ländlichem katholischem Gebrauch gewöhnlich breißig Tage nach der Begräbnis abgehalten wird.

sen, Fränzeli, ich tu's nicht anders. Freilich, in Deinem lützeln\*) Sonntagsanzug' werden wir Dich nicht ziehen lassen dürsen. Hab' ich mir doch längst ein Gewissen drauß gesmacht, Dich immer noch nicht mit einer bessern Kleidung verssehen zu haben. Allerdings, so lang Du so sehr im Wachstum begriffen, wär' es fast Schad' gewesen für den guten, kostbaren Stoff. Nun aber soll's mich nicht mehr gereuen."

Die Gundi brachte einen geschwollenen Fuß mit nach Hause, daraus schnell der Rotlauf sich entwickelte. Das abers gläubige Mädchen ließ es sich nicht ausreden, daß es in einen "bösen, beherten Windzug" geraten; zwei, drei lange Wochen mußte es die Stube hüten, und jeder Versuch, den Bann zu brechen, rächte sich durch die Wiederkehr des blos scheinbar gesichwundenen übels.

Derweilen versah das Fränzeli die sämtlichen Hausarbeiten, half auch draußen im Felde, werkte buchstäblich für Zwei, war die Unermüblichkeit selbst.

Die Großmutter aber, eingebenk ihres Versprechens, beauftragte die Schulnähterin, für das junge Mädchen den Stoff
zu einer neuen, soliden und hübschen Kleidung zu kaufen, über
welches Beginnen die Gundi gar gewaltig aufzubegehren begann. "Ein Unsinn und eine Sünd' zugleich," meinte sie,
"einem blutjungen ""Strupf"", wie das Fränzeli, solch' einen
Staat umzuhängen und ihm damit die Hoffart und den Hochmut in den Kopf zu pflanzen!"

Worauf die Großmutter erwiederte: "Schämst Dich nicht, Gundi, dem Mädchen, das bereits sein achzehntes Jahr ansgetreten, das bischen anständig Kleid zu mißgönnen, das es schon längst zehnsach verdient hat durch sein werkhaft und folgs

<sup>\*)</sup> unscheinbar.

sam Tun, durch seine Anhänglichkeit und Tugend allweg, so daß ihm wohl kein zweites an die Seite gestellt werden könnt' im ganzen weiten Tal! Und hat noch kein Kreuzerlein Löhenung bekommen; keinen Pfennig Taschengeld — ich müßte mich, wenn's die Leut' vernähmen, deswegen ordentsich schwenen. Und was meinst Du, Gundi, was unsere Verwandten im Unterland sagen würden, wenn sie das Mädchen so elend armmütig gekleidet daher kommen sähen an den Dreißigst'? Würde man mich nicht des groben Geizes anklagen und zwar mit Recht?"

Als die "Schulnähterin" ins Erlenhaus auf die Störe kam, um dem Fränzeli das neue Kleid anzufertigen — das Mädchen wagte kaum mehr herzhaft zu atmen oder sich bei Tisch satt zu essen, aus Furcht, es könnte die Gundi es ihm vorwersen und die Großmutter es reuig werden, die große kostspielige Wohltat ausgelegt zu haben.

Der für die Gedächtnisseier anberaumte Tag rückte heran; und da der Gundi seitens des Arztes der Gang in seuchtes Erdreich immer noch strengstens untersagt war, wurde im Familienrate beschlossen, daß der Franz, in Vertretung des Hauses, die "Kleine" ins Unterland begleiten und dabei, der schnelleren Rücksehr wegen, sich des Roß' und Wägelchens beschenen solle.

Es war in der noch dunkeln Frühe des frostigen Spätsherbstmorgens, als die beiden jungen Leute vom Erlenhof abstuhren. Der Nebel war so dicht, daß man kaum auf zehn Schritte weit sehen konnte. Franz stak in einem steifen, rohwollenen Fuhrmannskapute, während Fränzeli von der Großmutter daß große braune Tuch geliehen bekommen und in welches es sich vollständig gehüllt, so daß bloß noch Augen und Nasenspitze

hervorschauten. Die Fahrt war für den einen Tag eine ziemlich lange und anstrengende, weßhalb der Franz von des Göttis Anerdieten, statt der eigenen trägen Fohlenstute und des schwerfälligen Bernerwägelchens sich seines, des Ochsenwirths, Renners und eleganten Einspänners zu bedienen, gar willig Gebrauch gemacht. Der Rappe wieherte gar lustig und griff so mutig aus, daß dem Fränzeli dabei ganz bange wurde und es ängstlich bat: "Halt doch ja die Leine recht sest, Franz! Gewiß geht er Dir noch durch!" Allein der Jungknabe begnügte sich, schalkhaft vor sich hin zu lächeln und dem Pferde ziemlich freien Lauf zu lassen.

Es war das erste Mal, daß Fränzeli ein Luxussuhrwert bestiegen, daher die große Freude über die rasche und zugleich sanft dahinschaukelnde Fahrt, welche über die Furcht gar bald die Oberhand gewann und sich durch vergnügtes Kichern und munteres Plaudern zu äußern begann; es schwatzte sast in einem fort die schnackischsten Dinge, so daß Franz sich zu fragen begann, ob das Mädchen an seiner Seite wirklich dasjenige war, welches zu Hause aus lauter Furcht und Bescheidenheit kaum ein lautes Wort oder der frohen Geberde sich getraute.

"Ach, Franz!" rief das Fränzeli voll freudiger Erregung, "wie das nur so dahinfährt, wie im Flug! D die Reichen, welche sich solches gönnen dürsen, haben's doch schön, gelt, Franz! Und wie wohlig es sich ruht auf dem weichen Polster, und wie lustig und hell die Glöcklein schellen, und wie die Bäum' und Häuser nur so vorbeihuschen, und die wenigen Leut', die schon wach sind, und neugierig nachschauen, tun sich gewiß höchlich wundern, welch' große Herrschaft wohl so vornehm dahinfährt — ist das nicht lustig, Franz? Aber hast Du doch auch genügend Platz, Franz? Guck, ich selbst kann mich noch

schmaler machen, ganz schmal! Der hast Du vielleicht kalt, friert's Dich an die Hand? Ich will Dir ja meine Handschuhe leihen; doch werden sie Dir wohl zu eng sein, hab' ich selbst doch nur so elend dünne Fingerlein, hihihi!"

Es lachte so fröhlich und rutschte so mutwillig auf bem Sitpolster herum und tat so freudig wie ein Kind.

So ging es in rascher Fahrt durch die nahe bei einander liegenden wohlhabenden Bauerndörfer des Gau's hinunter. Es begann mühsam zu dämmern, der Nebel schien an Dichtigkeit noch zuzunehmen. — "Im Städtchen werden wir kurze Einstehr halten," eröffnete Franz. "Dem Napp' wird die Stärkung ebenso willkommen sein, als uns selbst. Ich werde beim ""Leuen"" vorsahren, dort dient ja des Hechlers Gregor als Stallknecht, der wird das Roß gut besorgen."

Und er fuhr beim "Leuen" vor und befahl dem leicht von der Chaise herunterspringenden Fränzeli: "Geh' Du nur gleich in die warme Gaststube und lass' eine Halbe Roten bringen und was sonst Dir dazu noch begehrenswert erscheint. Ich komm' gleich nach, sobald der Rapp' versorgt sein wird. Werde auch den Gregor mitbringen."

Als das Fränzeli, der Kellnerin folgend, sich entfernt hatte, frug der das Pserd ausspannende Gregor: "Na, Franz, wer ist denn die Jungser, welche Du da in der Welt 'rum= fährst?"

"Wie?" erwiederte Franz lachend, "Du solltest unsere Kleine nicht mehr kennen, das Fränzeli?"

Doch als die beiden Freunde und Dorfgenossen in die durch den ersten Sonnenstrahl erhellte Gaststube traten, da fragte sich auch Franz, beim Anblick seines "Schwesterchens": "Wie, das sollte unser Fränzeli sein?"

Das Mädchen hatte die altväterliche Umhüllung abgeworfen, und statt des gewohnten abgetragenen, kurzen und entstellenden Kattunröckleins trug es ein langes, dunkles, glänzendes Kleid, das die schlanke, zierliche Gestalt beinahe noch einmal so groß erscheinen und die ganze außerordentliche Formschönheit des vorteilhaftesten hervortreten ließ. Das war ja kein Kind mehr, sondern die ausblühende und ausnehmend hübsche Jungfrau zu nennen, selbst von ihrem "Bruder" Franzkaum mehr zu erkennen!

Und als sie neu gestärkt aus bem Städtchen fuhren, ber aufgehenden und den Nebel vollends besiegenden Sonne ent= gegen, ba konnte Frang sich nicht enthalten, das Mädchen immer und immer wieder von der Seite anzugucken und zu muftern. Es fiel ihm babei an bem Augern besfelben fo manches auf, was er bislang trot bes täglichen Beisammen= lebens oder vielmehr gerade megen besselben gang und gar übersehen hatte. Er erinnerte fich ber gabllofen Sommersproffen, welche ehebem bes Kindes mageres Gesichtchen entstellten, und nun diefer reine, fast durchsichtige Teint, die rosig angehauch= ten feinen Wangen, die regelmäßigen und äußerst zierlich ge= schnittenen Gesichtszüge, aus welchen ein unbeschreiblicher Liebreiz strahlte. Und dann die fernere, nicht weniger auffallende Entbeckung: ftatt bes ehebem feuerrothen ftruppigen Saupt= haares, vor welchem Franz vor Zeiten einen so tiefen Abschen empfunden, schauten nun unter bem mit einem schwarzen Tull= schleier versehenen Leidhütchen eine erstaunliche Fülle leicht ge= fräuselter bunkelgoldfarbiger Stirnlöcklein hervor, mahrend zwei mächtige Zöpfe über den weißen Nacken herunterfielen. Golben erschienen ihm auch die langen seidenen Wimpern, welche des Mädchens frommes, freudstrahlendes Augenpaar beschatteten.

Dazu das neue, bunkelglänzende Kleid — just das neue Kleid, das modische, war es, welches des Mädchens seltsame Schönsheit zur plötzlichen überraschenden Erscheinung gelangen ließ.

"Was lugst Du mich so an?" frug das Fränzeli ver= wundert.

"Weil Du so ein schönes bist heut'!"
"Ach, Du willst wohl meiner spotten!"
Sie wandte sich erröthend, schmollend ab.

"Mußt mir des Wortes wegen nicht zürnen, Fränzeli! Auch war's keineswegs Spott, sondern mein aufrichtiger Ernst," versetzte Franz freundlichen Tones. Und das Mädchen necksich am Rockärmel zupsend, rief er: "Na, lug' mich an und lach' nicht!" — Und sie lugte ihn zögernd an und brach alsdann in ein helles fröhliches Lachen aus, wobei zwei Keihen der allerschönsten weißen Zähnchen zum Vorschein kamen, sowie in der rosigen Wange das Schalksgrüblein. Und der Friede war wieder vollständig hergestellt und zwar in dem Momente, als man vor dem heutigen Bestimmungsort anlangte, in das ziemlich unscheinbare, zerstreute Pfarrdorf einsuhr.

Unter der zahlreichen weiblichen Anverwandtschaft, welche nach dem stattgesundenen Trauergottesdienst das Grab der seligen Tante umstand, war Fränzeli die weitaus anmutigste und schönste Erscheinung von allen. Das erkannte Franz auf den ersten kurzen, musternden Blick, ersah es mit gewissem Stolz und großer heimlicher Befriedigung.

Man begegnete den beiden Leutchen ab dem Erlenhofe, nachdem sich diese als solche zu erkennen gegeben, mit großer Freundschaft; man tat sehr verwundert darüber, sie, die gestern noch Kinder gewesen, so groß und hübsch wieder zu sehen. Die Onkel und Tanten, Vettern und Basen stritten sich förms

lich barum und setzten ben großen Stolz barein, ben stattlichen jungen Erben ber Erlenfäthri, beren große Wohlhabenheit allen Unverwandten gar wohl bekannt, sowie dessen nicht minder hübsche und vornehm ausgestattete Begleiterin, welche sich zum Erstaunen Aller als die Tochter des armen, längst ver= ftorbenen Weberveit zu erkennen gegeben, burch bas Dorf zu fich ins Saus zu führen; man bewirtete fie überall mit bem Beften, mas aufzutreiben mar, man machte fie mit bem Grabe ber Blutsvermandtschaft, in welcher man zu einander stand, fowie mit den Schickfalen der verschiedenen Familienglieder befannt, jedermann aber wollte ehedem mit der Erlenkäthri und auch mit Beit, bem Bater Franzelis, auf gar absonderlich freundschaftlichem Fuß gestanden haben. - Go flossen bie Stunden rasch bin, bis Frang, auf seine Taschenuhr blickend, plötlich die Wahrnehmung machte, daß es hohe Zeit geworden, an die Beimfahrt zu finnen.

Als sie wieder von bannen suhren, sagte das Fränzeli: "Gottlob, daß es heimwärts geht; denn mir ist's ob all' der widersahrenen Kötigung zum Essen und Trinken, von dem vielen Anhören und Schwahen und allseitigen endlosen Grüßen und Abschiednehmen ganz wirr geworden im Kopf. Und die mit auf die Keis' bekommenen unzähligen Grüße an die Großemutter und Base Gundi — hätt' ich sie doch gleich auf ein Blatt Papier verzeichnet, denn ich fürcht', ich hab' jeht schon mehr als die Hälft' rein vergessen! Ach, wer wird denn all' die Namen dieser zahlreichen Bettern und Basen, zum ersten Mal im Leben gehört, im Gedächtnis behalten können: des Mathysen Greth, des Baschissehalten Konnen: des Mathysen Greth, des Baschissen Annenviktors Theres."

"Du irrst Dich, Fränzeli," rief Franz belustigt, "die Tante, welche Du meinst, die mit der krummen Nase und in dem Echäuschen wohnend, heißt nicht Theres, sondern Susann."

"Meinetwegen Susann! Ferner des Wagnerkleinen Witsfrau, der Scheuerhofgregel, des Christelihansen Hanschriften — ach, Franz, ich komme schon nicht drauß, aus dem Register unserer Blutsverwandten, so sehr ich auch aufgemerkt und jedesmal heimlich an meine Nase gegriffen habe zum Denkbran!"

Dabei schnitt sie ein kläglich possirlich Gesicht, Franz mußte unwillkürlich und belustigt auflachen. Und das Fränzeli stimmte gar fröhlich ein; um gleich darauf, das Auge verschämt niederschlagend, von neuem zu klagen: "Ach, ich glaub' fast, ich hab' zu viel Wein getrunken, von all' dem Nötigen und Zutrinken ein Räuschchen davongetragen! Ich fühl' so heiß in den Backen!"

In der Tat blühten ihre Wänglein wie die Mairose. Und Franz, in dieses Anschauen versunken, mußte es sich wiederholt gestehen: "Wie hübsch, wie schön — das schönste Mädchen des ganzen Dorfes, fürwahr!"

Zu Hause, unter der gestrengen Aufsicht der launenhaften und grießgrämigen Gundi, wagte Fränzeli kaum herzhaft aufzublicken, noch an der Unterhaltung der Hausgenossen bei Tische oder bei der Arbeit sich laut zu beteiligen, aus begründeter Furcht, von der Gestrengen eine Zurechtweisung zu erhalten; pslegte sich überhaupt so fromm, schweigsam und unterwürfig zu benehmen.

Und nun hier, auf ber Fahrt, allein mit Franz, das lebhafte, unermübliche Plappermäulchen, so ganz Munterkeit, Scherz= und Schalkhaftigkeit, gleich dem Singvögelein, welches, ber langen traurigen Haft des Bauers entflogen und das erfte

Mal wieder die Luft und Freiheit des Waldes empfindend, nicht müde werden kann mit Singen und Sichfreuen und Jubiliren. Und dabei die zierliche und doch so ungezwungene Art ihres Ausdruckes, der helle Wohllaut ihrer Stimme, die Anmut ihrer Geberde — Franz staunte mehr und mehr! War das wirklich ihr, des Erlenhösers Fränzeli, das an seiner Seite saß, auf dem rasch dahinrollenden Gefährte?

Im Städtchen D. wurde wiederum Ginkehr gehalten, benn es mußten gemäß ben Aufträgen ber Grogmutter und ber Gundi mehrere fleine Ginfaufe besorgt werden. Und wie die Beiden neben einander durch die Gassen wanderten, vom Spezierer zum Apotheker, ba konnten fie im Vorbeigehen hören, wie zwei vor einem herrschaftlichen Sause sitende Damen sich über ihr Erscheinen halblaut unterhielten: "Guden Gie 'mal, Frau Stadtrathin, ber überaus große und hubiche Bauern= bursch! . . . . Ei ja, wirklich! Und auch das Mädchen, so fein= gebaut und zierlich! Und ihr wundersames Goldhaar — würde selbst in der Stadt in vornehmer Gesellschaft als Schönheit anerkannt werden muffen. . . . . " Das Franzeli wurde über und über rot und eilte so schnell von dannen, daß Frang ihr nur mit Mühe zu folgen vermochte. Im Begriffe, ihr ein Scherzwort zu fagen, borte er hinter sich feinen Namen rufen. Frangeli, baburch ebenfalls zum Stillestehen und Sichummenden veranlaßt, rief freudig: "Ah, des Schuhmachers Rlärchen! Wie geht's Dir im Dienst? Wie Du in ber Stadt fo feinhübsch geworben!"

"Du aber noch weit hübscher, Franzeli! Ohne ben Franz an Deiner Seit' hätt' ich Dich unmöglich mehr erkannt. Ach, hätt' ich nur Zeit, ein wenig mit Dir zu plaubern! Aber die gestrenge Madam — behüt' Gott! Grüß' mir zu Haus meinen Aetti und meine Geschwister!"

Mls Frang und Frangeli ben Gau hinauffuhren, begann ber furze Spatherbittag bereits zur Reige zu geben. Auf ben Feldstraßen bewegten sich schwere Rartoffelwagen und aufge= protte Ackerpflüge, beren blanke Scharen im letten Strahle der untergehenden Sonne, im Strahle der aufgehenden Mond= sichel erglänzten; Landleute, welche mit Karft ober Hacke bewaffnet und mit bem Bewuftfein eines redlich erfüllten Tage= werkes vergnügt plaudernd heimwärts zogen, das Jodeln und Jauchzen der ihre Herden nach Hause treibenden Hirtenknaben und Mädchen, das Bimmeln ber Berbengloden, von hüben und brüben das feierliche fromme Abendgeläute. Dem frifch= geackerten Felde entstieg jener eigentümliche Ackerbrobem, für ben Landmann ber segenverheißende Wohlgeruch. Mit dem dunkeln Rauch der verlöschenden Hirtenfeuer vermischte sich ber aus den Wiesengrunden aufsteigende graue, feuchte Berbst= nebel - das Frangeli nahm ihr Gutchen vom Ropfe und barg es, um basselbe vor Schaben zu bewahren, sorgfam in die mitgeführte Pappschachtel, hüllte sich selbst wieder in den braunen Shawl ber Großmutter. Und nachdem zwischen ben beiben bahinfahrenden jungen Leuten eine Zeitlang Stillschweigen geherricht, versuchte Frang burch Scherzworte ein neues Ge= fprach anzuknüpfen. Diefen Versuchen jedoch feste bas Mad= chen ein beharrliches ftummes Verhalten entgegen. Das mußte bem Jungknaben auffallen, mehr aber noch die Trane, die er in dem Augenblicke, da er ihre Sand ergreifen wollte, beiß auf die seinige tropfen fühlte.

"Fühlst Du Dich unwohl, Franzeli?" fragte er erschrocken. "Ober — etwa höhn?"\*)

<sup>\*)</sup> Beleidigt.

"Ach, nein! ich wüßt' nicht, weßhalb ich höhn sein sollt' . . . 's ist halt ganz was anders, das mich traurig überkommen . . . Ich fühlt' mich heut' so glücklich; und nun soll's damit wieder aus sein für lange, lange Zeit!"

Sie barg ihr Lockenköpfchen schluchzend an Franzens mächtige Schulter, so daß ihm gar eigenkümlich bänglich zu Mute ward. Was wohl des Mädchens Gemüt so sehr in Aufregung gedracht haben mag? so fragte er sich. Es war freilich und leider nur zu wahr; zu Hause, auf dem einsamen Gehöfte und unter dem gestrengen Szepter der alten wunderlichen Gundi, hatte das Fränzeli ein gar freudloses Dasein auszustehen, blied von all' dem Zeitvertreib, dem Sang und Scherz seiner Altersgenossinnen vollständig ausgeschlossen, kannte nichts als Arbeit und wieder Arbeit, fast über ihre Kräfte. Und daß ihr dieser Umstand heute, gerade heute, da sie einen ersten freien Blick in die Welt hinaus getan und mit disslang fremden Leuten in freundschaftlichen Verkehr gekommen, zu Gemüte hatte steigen müssen — war sich darüber zu verwundern?

Ober sollt' es noch ein anderer Umstand sein, der das Mädchen zu dem seltsamen Gebahren, zu der stummtraurigen Zärtlichkeit veranlaßte? Könnte es möglich sein, daß die aufsblühende Jungfrau ein Gefühl zu empfinden begann, wie das der aufkeimenden — Liebe? Wenn dieses Liebegefühl ihm, dem Franz, gelten sollte . . .

Der Gedanke erichreckte und entzückte ihn zugleich.

Durch die zunehmende abendliche Dunkelheit begannen da und dort aus den Häusern und Scheunen rote Lichtstreifen aufzutauchen; der "Rapp", die Nähe der Heimat witternd, fing saut an zu wiehern und kräftiger auszuholen. Das Fränzeli richtete sich, wie aus einem Traum erwachend, erschreckt auf, trocknete sich die Augen. Als man das heimatsliche Dorf hinter sich hatte und der Wagen in das beibseitig mit Obstbäumen beseißte Erlenhofsträßchen einbog, schreckte das Mädchen plötzlich zusammen.

"Bas ift Dir, Fränzeli?" fragte ihr Begleiter besorgt. "Es ist mir eine ""Winterbrohle"" in den Schoß gesfallen — guck!" rief sie, indem sie ihm eine große Spätbirne vor die Augen hielt. "Gelt wie dumm, über so was zu erschrecken."

"Gewiß!" erwiederte Franz, "vielmehr sollst Du Dich freuen, denn das hat — seine gewisse wichtige Bedeutung. Das Glück wird Dir in den Schoß fallen — glaub' mir's nur, Fränzeli! — —"

In jener Nacht, im Traume, erstieg Franz einen hohen Berg. Ihm voran schwebte eine junge Fee in weißem leuchstendem Gewande und ein strahlendes Krönlein auf dem Haupte. Und sie schaute sich von Zeit zu Zeit ausmunternd, verheißend nach ihm um. Und ihre Züge verwandelten sich mehr und mehr in diejenigen Fränzelis, welche er heute zum ersten Wal erkannt und bewundert, dasselbe liebreizende Gesichtchen, das leuchtende Goldhaar, die leichte, anmutige Bewegung . . .

Und das Bild, welches der Traum ihm verklärend vorsgaukelte, blieb samt der Verheißung in des Jungknaben Herz haften tief und unauslöschlich.

## Sechstes Kapitel.

#### Winterabende.

Die Spätherbstfröste brachten Gras und Blumen rasch zum Welken, die Bäume entlaubten sich, ein dicker Abventnebel legte sich kalt und seucht über die Tale, so daß wochenlang weder Sonne noch Mond mehr zu erblicken waren. Ascharben und abgestorben sah es aus in der ganzen weiten Natur.

Des Erlenhoffränzelis Wangen bagegen erblühten in zartem Rot, und trotz der Eisblumen am Küchenfenster sang und tirilirte es, als herrschte draußen, statt des rauhen No-vembersturmes, eitel Frühling. Wo das sonst so schene und schweigsame junge Mädchen all' die munteren Weisen hergenommen haben mochte? Man frage die Lerche in der Luft, die Drossel im Walde zur schönen Maienzeit: "wo hast du beine Lieder herbekommen?"

Die Gundi schalt: "Schäm' Dich, Kleine, so leichtsertig zu trällern in dieser heiligen Abventzeit!"

Die Großmutter jedoch meinte: "Gönn' ihr doch die unsschuldige Freud', Gundi! Ift's doch gerad' in diesen ihren Jahren die Zeit zum Singen und Fröhlichsein, und taten ja wir beibe eben so — ach, das war eine frohe, glückseige Zeit! . . . Mir fällt nur auf, " fuhr sie nach einer Weile halb zu der Gundi gewendet, halb im Selbstgespräche fort, "mir fällt nur auf, wie der Franz, der kräftige Jungbursch', diese Winterszeit über, statt ins Dorf zu seinen Kameraden zu gehen, so fromm und beharrlich zu Haus' hocken bleiben kann, sogar des Sonn= und Feiertags, gleich einem gesetzten Mann und

Hausvater. Freilich mag ihm seine überkommene Beamtung als Forstkassenverseher so ziemlich zu schaffen geben . . . Uch, wenn ich zurückent', wie einsach es zu meiner Zeit mit den Gemeindegeschäften zuging! Da wurde meines Wissens wenig oder nichts aufgeschrieben, der Säckelmeister nahm Geld ein und gab solches aus und notirte es mit einigen Kreibestrichen an die Innseite der Kastentüre. Und wenn die Gemeind'vorssteher Ende Jahres die Striche zusammen gerechnet und andere davon abgezogen und das Überbleibsel mit der vorhandenen Barschaft verglichen hatten, dann war die Gemeinderechnung geprüft und sertig. Heutzutag' nuß bei jedem Geschäft, wenn es Gültigsteit haben soll, erst ein Hausen Papier überkritzelt und Unterschrift und Stempel drunter gesetzt werden. Das kommt das von, weil keiner mehr dem andern traut, weil die Welt immer wie schlimmer wird."

"Und wie sollte sie nicht?" begann die Gundi zu eifern. "Wan soll nur hören, wie's heutzutag' in der Schule zugeht, was da für Dinge gelehrt werden! Zu meiner Zeit, da ich noch ein Schulkind war, da machte uns der alte Schulmeister dadurch mit dem Kreislauf der Sonne bekannt, indem er mit der Pelzmüße sachte um sein Bäuchlein herumfuhr, sie allemählig unter dem langen Kittelsecken\*) verschwinden und auf der andern Seite wieder zum Vorschein kommen ließ, was den Aufz und Riedergang der Sonne zu bedeuten hatte, gar lehrereich und erdaulich anzusehen. Und jeht, was lehren die heutigen Herrenschulmeisterlein, welche sich nicht schenen, vorznehme Villen und ruchlose Schnauzbärte zu tragen — was lehren sie? Die Erde sei rund und drehe sich gleich einem Buttersaß um sich selbst; und sie, die allmächtig größe, laufe

<sup>\*)</sup> भि०दीं कि है.

zugleich um das Sonnenlicht, und dieses stehe sest wie angenagelt und sei größer als der größte Schweizerkanton; und andern Unsinn und andere Gottlosigkeit mehr. Der geschieht's nicht so, Franz? Auch wollen die Leut' nicht an das Doggele\*), noch an das Besessensein, an Heren und Ungeheuer mehr glauben. Und hab' ich's doch selbst gesehen mit eigenen Augen zu Maria Sinsiedeln, wie vor der Kirchentür' ein Weibsbild aus dem Entlebuch sich wie rasend sträubte mit Händen und Füßen, und der Belzebub aus ihr jämmerlich schrie: "Nein, nein, nicht da hinein!"

"Gut' Nacht!" brummte der Ventur sich erhebend, spöttisch. "Ich geh' lieber zu Bett', vermag's hier nicht mehr auszuhalten!"

"Ja, geh' Du nur!" rief ihm die Gundi zornig nach; "man weiß ja, wie's mit Deinem Christenglauben beschaffen ift. Aber Du wirst schon noch glauben lernen, gewiß!"

Und nach einer Weile, nachdem sich ihre Gemütswallung ein wenig gelegt, suhr sie, das Spinnrad eisrig drehend und in ihre Jugenderinnerungen vertieft, andächtig erzählend sort: "Und das Fronfastenfrauele hab' ich ebenfalls gesehen. Das war selbigen Winters, Käthri, da zu Weihnacht' des Moritzen Haus niederbrannte. Ich ging abends neun Uhr, Spinnrad und Kunkel an der Hand, von der Spinnstube bei des Joggelsseinen nach Haus. Es waren unser viele, Burschen und Mädchen, beisammen gewesen bei Sang und Kurzweil' und Geschichtenerzählen. Und wie ich bei des Krummschneiders dunkler Hosstatt ankomm', da kommt mir ein kleines graugestleid'tes Weidspersönchen entgegengetrippelt — es huschte nur so unhörbar an mir vorbei; und guste mich so seltsam an

<sup>\*)</sup> Alpdrücken, gespenfterhaftes.

in der dunkeln Nacht — mich überlief's eifeskalt, die Haare standen mir zu Berg; und Rad und Runkel im Stiche laffend, lief ich was ich laufen konnte nach Hauf', rannte schier Die Tür ein. Und bes Morgens hatt' ich einen hochgeschwollenen Backen und vermocht' fast auf tein Bein mehr zu stehen . . . Ja, lächle Du nur, Franz, 's ist doch so, wie ich erzählt' . . . Und gab es einen glaubwürdigern Mann, Käthri, als ber Dachbecker-Mathys einer war? Run hab' ich selbst ihm die Gefchicht' aus bem Mund' geben hören, die feltsam graufige Geschicht', die ihm beim Dachbeden auf bem Mattenhof paffirt ift. Dort, wie er an der Strohfirst den Ratenbaum bloß= gelegt, habe er an biefem einen Weibenkratten hängen gesehen, und barin, auf einem Seidenkiffen, lag eine entsetlich große, häfliche Kröte, welche ihn mit ihren feuerrothen Augen so furchtbar anglotte, fo bag er vor Schrecken beinah' hinunter gefallen war'. Das fei ber alte Mattenhöfer gewesen, ber nach feinem schrecklichen End' - wovor uns Gott behüten mög'! — im haus umging, das Vieh im Stall erwürgte und des Nachts die Knecht' und Mägd' in heillosen Schrecken versetzte, bis es einem absonderlich frommen Rapuziner end= lich gelang, ben Geist in den Kratten zu bannen, worauf Bieh und Mensch wieder Ruhe bekamen . . . Und das Doggele, wer will mir das Doggele wegleugnen, wer? Hab' ich's nicht erst bei der letten Sichleten (Erntefest) erfahren, wie es nachts über das Deckbett heraufgekrabbelt kam, sich mir zentnerschwer auf Bruft und Hals legte und mich zum Ersticken zu würgen begann . . . Und die brennenden Mannen kann man ja zur Frühlings= und Herbstzeit, wann bas Wetter am Umschlagen ift, fast jeden Abend sehen in den Wiesengründen auf= und abhuschen oder auf den Marchsteinen stehend leise

und kläglich rufen und wimmern hören. Das sind die, so bei Lebzeiten auf ungerechte Weis' die Grenzen verrückt und hinterzliftig Land gestohlen und deswegen nach ihrem Tod umgehen müssen, dis die Zeit um ist. Wir selbst ist 'mal so einer nachgelausen, als ich eine Bürde Tuch auf dem Kopfe —"

"Gundi, halt' ein!" unterbrach sie die Großmutter. "Siehst Du denn nicht, daß das Fränzeli Dich so surchtsam anguckt? Am End' wird es kaum mehr allein in sein Schlasskämmerlein gehen dürsen." —

Franz hatte während ben diesjährigen Winterabenden die Freundlichkeit, den spinnenden oder strickenden Weibsleuten aus den Büchern, welche er von seinem Götti geschenkt oder gesliehen bekommen, allerhand anmutige und kurzweilige Geschichten vorzulesen. Zwar die Großmutter und auch die Gundi pflegten dabei nach kurzer Frist sanst einzunicken. Als eine desto ausmerksamere Zuhörerin erwieß sich dagegen das Fränzeli. Das Mädchen lauschte so andächtig, war ganz Aug' und Ohr und erzeigte so großes Interesse und warme Teilnahme für die Schicksale der in diesen Erzählungen vorkommenden Helden und Heldinnen, so große Dankbarkeit gegen den freundlichen Vorleser selbst.

Es kam die Zeit, da Franz als Forstkassenverwalter die Jahresrechnung abzuschließen und in gesetzlicher Form zur Darstellung zu bringen hatte, dieses Jahr zum ersten Mal. Destoschwieriger die Arbeit. Fränzeli, die seinerzeit eine sehr gute Schülerin gewesen, half ihm dabei in den Kiltabendstunden freundlich aus. Die beiden jungen Leute rechneten und erzerpirten beim Lampenschein, zumeist die tief in die Nacht hinein, und dennoch ging die Arbeit nur äußerst langsam von statten. Denn so oft Fränzelis schlankes Zeigfingerchen über die zu

addirende Zahlenkolonne auf= oder abfuhr — sicherlich kam Franzens mächtiger Finger ebenfalls hinzu, suchte jenes neckisch ju verwirren ober ju verdrängen. Die beiben Zeigefinger balgten sich, die andern mischten sich ebenfalls in den stummen Streit, die Bande fagten und preften fich, nahmen und gaben fich gefangen, der Mund lächelte, die Augen zwinkerten und leuchteten, und ber Sinn hatte auf einmal die fammtlichen in ben Forstkontrollen eingetragenen Durchmesser=, Länge= und Rubikmaße und Taxationen und alles hölzerne Wesen über= haupt rein vergessen . . . bis etwa aus der dunkeln Neben= stube sich plötlich die Stimme ber aus bem Schlaf erwachenden Großmutter vernehmen ließ: "Aber, Kinder, seid Ihr noch immer wach? Ihr verberbt Euch ja elend die Augen!" -Dann fuhren die beiden wohl jählings auseinander, erhoben sich, wünschten sich lächelnd, flüsternd gute Nacht und gingen schlafen, ein jedes in sein Rämmerlein. -

"Wie doch unser Franz sich so sehr verändert hat!" sagte die Großmutter von neuem. "Sogar des Sonntagnachmittags oder abends geht er kaum mehr ins Dorf 'nein. Es ist mir dies doch gar zu auffallend. Er wird des Kirchmeiers Mädschen doch nicht etwa aufgegeben haben — wie?"

"Es scheint mir doch so," antwortete die Gundi. "Die Kirchmeierin hat mir zu Neujahr, beim Kirchgang, so etwas zu verstehen gegeben. Ich sah's ihr an, daß sie mir 'was Wichtiges, unsern Franz betreffendes, erzählen wollt', da mußte aber dummerweis' die Lismerbeth hinzukommen, und da wurd' nur noch vom Wetter und dem Neujahrsbacken gesprochen. Beim Abschied sagte die Kirchmeierin, daß sie, sobald Weg und Steg besser geworden, auf den Erlenhof auf Besuch kommen werde."

Das Fränzeli, welches ganz in ber Nähe das Butterfaß brehte, hielt mehrmals aufhorchend inne, geriet, an dem raschen Wechsel ihrer Gesichtsfarbe zu erkennen, in lebhafte Gemütserregung; sprach aber kein Wort.

Ein fernerer Umstand gab den beiden alten Erlenhofsfrauen, zumal der Großmutter, nicht weniger Anlaß zum Staunen.

Es hatte nämlich des Fränzelis sich entwickelnde Schönheit, die erst durch die neue modische Kleidung zur plötzlichen Beranschaulichung gelangt war, nicht versehlen können, die Ausmerksamkeit der Dorsdurschen auf sich zu ziehen. Ihrer mehrere, darunter recht schmucke und geachtete, bemühten sich ganz offendar, dem Mädchen ihre Huldigung darzubringen. Die Fälle mehrten sich, da des Sonntagnachmittags oder auch des Spinnabends auf dem entlegenen Erlenhose ein oder mehrere Kiltbuben erschienen.

Fränzeli aber, welcher diese Besuche und Aufmerksamkeiten ganz offenbar galten, verhielt sich ihren Anbetern gegenüber auffallend spröbe und beiseite.

"Mir unbegreistich!" meinte die Großmutter. "Sonst fühlt sich jedes junge Mädchen durch solche Kiltbesuche höchst geschmeichelt. Unsere Kleine dagegen zeigt den Jungdurschen gegenüber ein wahrhaftiges schüchteres Klosterfräuleingesicht oder schleicht sich gar von ihnen weg, vor der Zeit zu Bett'. Begreif's, wer's begreifen kann!"

Die Gundi freilich fand das Benehmen der "Aleinen" ausnahmsweise ganz am Platze. — "Sollte ein solch' blutziunges Ding, das zudem an der ganzen reichen Gotteswelt nicht das Kreuzerlein anzusprechen hat, sich mit Kiltbuben einzlassen?" eiferte sie. "Wohl, da würd' ich dem Geschlepp' ein

balbig End' machen, gewiß! Denn das Mädchen soll ja nicht vergessen, welche Wohltaten es mir schulbet und barum auch welchen geziemenden Gehorsam!"

## Siebentes Kapitel.

### Die Base Bertha. — Die Fastnacht.

Es waren vor etwa zwei Jahren etsiche bebrilkte Herren in die Gegend gekommen; es verlautete, es seien "Inschenöre" gewesen. Sie hatten sich selbauswärts mit "Alapptischen", "Fernrohr" und "Schleppketten" zu schaffen gemacht, bunte Pfähle mit "Abzeichen dran" in den Boden rammen lassen und waren dann wieder langsam sürdse, das Tal hinauf gezogen. Sie steckten, wie verlautete, die Eisenbahn aus. "Wirdste wirklich kommen, die Eisendahn? Und was wird sie uns bringen?" So fragten sich damals die Leute. Und die Bauern waren mit der Antwort gleich fertig: "Nichts Gutes! Große Schädigung an Land und Nutharkeit, an Sitte, Handel und Wandel! . . . Drum sollte auch allem aufgedoten werden, um der Eisenbahn den Eintritt in die Gegend zu verwehren oder sie wenigstens so weit möglich fernzuhalten."

Dann war es einige Zeit ganz still geworden, von der Eisenbahn verlautete sozusagen kein Wort mehr, und schon gaben sich die Bauern der Hoffnung hin, daß der gefürchtete Landzund Volksschaben abgewendet sei für immer, als plöglich die Kunde eintraf, der Bau einer Bahn durch das Gau sei nun doch die beschlossene Sache, schon des kommenden Frühjahres werde mit den Erdarbeiten begonnen werden. Wirklich kehrten

bie Ingenieure wieber, um die endgiltigen Aussteckungen vorzunehmen und die Bauleitung zu übernehmen. Darunter ein sehr schlanker und rotbärtiger ausländischer Herr, welcher sich im Ochsenwirtshause einlogirte. Herr Drärel — so lautete sein Name — besaß sehr höstliche und liebenswürdige Manieren; er erzählte gerne und gut und erzeigte dem Ochsenwirt und seiner kränkelnden Gattin gegenüber eine Ausmertsamkeit, welche sie ungemein für ihn einnahm.

Ünnchen, die jüngere Tochter des Ochsenwirtes, war wieder ins Kloster zurückgekehrt. Sie hatte ihren Eltern unter Tränen gestanden, daß sie damals, als sie von der fallenden Sucht befallen worden, im Falle der Genesung der hl. Jungfrau ihr Leden zu weihen, das ist den Schleier zu nehmen gelobt habe . . . Ihr Vater war darob in helle Verzweislung geraten, er hatte es nicht zugeden wollen, daß sein liebstes Kind, auf das er zugleich den größten Trost für sein Alter gesetz, in die kalten Klostermauern vergraden werden sollte. Die Frau Ochsenwirtin dagegen meinte: "Von dem Eintritt ins Kloster bis zur Einkleidung als Nonne dauert's geraume Zeit; wer weiß, ob Ännchen, einmal zu reisern Verstand gelangt, sich nicht eines Andern besinnen wird. Und siehst Du nicht, wie sie blässer und blässer wird? Sie könnt' uns ja vor lauter Schwermütigkeit und Sehnsucht noch krank werden.

Und schweren Herzens ließ man sie ziehen.

Ihre Schwester Bertha bagegen verriet weit weniger Neigung für die Rücktehr ins Kloster. Ihr gesiel die offene Welt mit ihren Reizen und Zerstrenungen weit besser. Sie besaß ein sehr lebhaftes, schwärmerisches Temperament, liebte die Kleiderpracht, die Musik und die Lektüre. Und ihr zärtzlicher Bater ließ sie in allem gewähren. Mit der Zeit jedoch

fühlte sie sich in bem stillen Bauerndorf und unter den einfälztigen, ungedilbeten Leuten mehr und mehr vereinsamt und gezlangweilt, selbst ihr Bater, den sie seiner guten und zärtzlichen Eigenschaften wegen hochachtete, vermochte ihr als Gezsellschafter nicht mehr zu genügen.

Um so willtommener erschien ihr baher ber Eintritt bes Herrn Drärel als Gaft des Hauses. Derfelbe erwies sich als ebenso lektürefreundlich und musikalisch gesinnt, wie sie selbst. In den Abendstunden lafen fie zusammen in den Romanbuchern, rezitirten Gedichte ober sangen ober spielten vierhandig Klavier, so daß die Bauern in der Gaststube vor Staunen den Mund weit auftaten, und auf ber Gaffe braugen die Buben und Mädchen sich zusammenrotteten und andächtig lauschten; wäh= rend Papa Ochsenwirt vergnüglich schmunzelte und Mama ach, die Mama Ochsenwirtin fühlte fich auf die Bildung und musikalische Geschicklichkeit ihrer Tochter so stolz, fühlte sich so glucklich! Und vornehme Bauern= und Wirtsföhne aus ben umliegenden Dörfern, welche bislang beim Ochsen gleichgültig vorübergegangen, begannen baselbst nun eifrig Ginkehr zu halten und ihre Taler springen zu lassen, ja sogar elegante Herren aus bem Städtchen Langenbach beehrten das ländliche Wirts= haus mit ihren Besuchen. Und niemand konnte im Zweifel barüber sein, welches ber Magnet war, ber folche Unziehungs= fraft ausübte.

Dem Nachtwächter-Nazi war ein Kind, das zehnte, geboren worden, und dem Erlenfranz wurde die Ehre zu Teil, an Seite seiner Base, des Ochsenwirts Bertha, den jungen Erdenbürger aus der Tause zu heben. Er strengte sich dabei an, der hübschen "Gotte" die möglichste Hösslichkeit zu erweisen, gemäß den Belehrungen der Gundi, welche in solchen "Stücken" wohl Bescheid zu missen vorgab; er fuhr sie in glänzendem Chaisewagen spazieren, bot all' feine schlichte Beredsamkeit auf, um sie zu unterhalten. Es schien ihm dies nur sehr unvoll= kommen zu gelingen, benn die hübsche Batin gahnte mehrmals ganz vernehmlich und tat überhaupt fehr zerftreut. Raum jedoch wieder zu Hause angelangt und beim ersten Gruße des ewig lächelnden Herrn Ingenieurs Dräxel erheiterte sich ihr Gesicht auf einmal auf, ihre Augen erglänzten por Luft und Schalkhaf= tigkeit, so baß biese ihre plötliche Gemütswandlung sogar bem "hübschen Götti," unserm nicht allzu scharffinnigen Erlenfranz, auffällig werden mußte und er sich geärgert und vor der Zeit verabschiedete. "Geschieht mir schon recht!" brummte er auf bem heimwege vor sich bin. "Wie hab' ich einfältiger, groblächtiger Burich nur ben Gebanken hegen können, mein ichreck= lich vornehm Bäschen unterhalten und ihr eine Freud' bereiten zu können?" -- Fast wollten ihn die etlichen Fünfliber reuen, die er bei diesem Anlasse hatte drauf gehen lassen. —

In ihren Zusammenkünften war seitens der Dorsburschen beschlossen worden, einen Fastnachtball abzuhalten. Seit mehreren Jahren hatte kein solcher mehr stattgesunden, weil die Übernahme desselben vom Ochsenwirt, unter Hinweis auf den schlechten Gesundheitszustand seiner Hausfrau und seine übrigen Familienverhältnisse jedesmal abgelehnt worden. Nun war ja die Tochter Bertha, in der Kochkunst wohlunterrichtet, nach Hause zurückgekehrt und damit der Hauptgrund einer Weigerung dahingefallen. Der Ochsenwirt sagte zu. Darüber große freudige Aufregung unter den Jungdurschen. Zwei Dutzend Gesellen hatten bereits die Liste mit ihren Unterschriften geziert. Als man aber mit derselben auf den Erlenhof kam, weigerte sich Franz des entschiedensten, seinen Namen ebenfalls

beizufügen. Darüber großes Erstaunen und gewaltiger Ürger unter ben "Fastnachtbuben". "Wie," zürnten sie, "Du, ein solch' reicher Bauernsohn und bazu noch des Ochsenwirts naher Anverwandter, willst Dich von der Fastnacht fernhalten? Schäm' Dich, Franz, so knauserig zu tun!"

"Ich hab' keinen Schat - "

"Keinen Schatz? Welch' närr'sche Ausrebe! Weißt Du boch, daß Du nur die Hand auszustrecken brauchst, um an jeden Finger ein Mädchen zu kriegen, aus guten, besten Häusern."

Franz zuckte die Achseln und schwieg, und ließ die Bursschen ablaufen.

Eines Abends jedoch, als er mit einer Fuhre Holz nach Hause gekommen und ihm die Gundi den Milchkaffee vorgezseth hatte, sagte die Großmutter: "Denk' Dir, Franz, wir haben unterdessen Besuch gehabt — die Kirchmeierin. Sie hat im Körbchen eine prächtige, schwere Wabe Honig mitgezbracht und es recht ungern gehabt, daß sie Dich nicht zu Haus' getrossen. Sie erzählte uns auch von ihrem Mädzchen — wie heißt's nur auch?"

"Lieschen," erganzte die Gundi.

"Richtig, von ihrem Lieschen erzählte sie, und auf welch' dumme Weis' ihr beiden auseinander gekommen."

Franz errötete bei biesen Worten, Fränzeli dagegen, das mit Linnensäumen beschäftigt war, erbleichte sichtlich, stach sich sogar mit der Nähnadel ungeschickt in den schlanken Finger, daß er blutete.

Die Großmutter jedoch fuhr in ihrem Berichte sehr angelegentlich sort: "Es sei, beteuerte die Kirchmeierin, durchaus nichts an der Sache gewesen mit des Lisebeths Bub', und Deine Eisersucht eine völlig unbegründete. Das Lieschen hasse und verachte den losen Burschen — hörst Du's, Franz? — könne ihn gar nicht ausstehen. Und die Tränen, die es des Borsfalls und Deinetwegen gegreint, nicht zu zählen!"

"So?" versette Franz, ber inzwischen seine Fassung wieder gewonnen, höhnisch: "So, gegreint hat's, meinetwegen? Das war gewiß vorletten Sonntag gewesen, da es, des Kirchmeiers Mädchen, zu Langenbach, in der Wirtschaft des Schästimetgers, sich hat gastiren lassen — ratet mal, Großmutter, von wem das Lieschen solches geschehen ließ? Von dem welschen Uhrmacherlein, dem schlimmen! Und sie hätten zusammen so närrisch getan. Und obgleich alles geheim hätt' bleiben sollen, ich hab's dennoch ersahren und zwar von jemand', so sie dem Spaß unvermutet betroffen. Und dessehen Sonntagabends erhielt ich von demselben Lieschen die heimsliche Botschaft zugeschickt, ich soll zu Kilt kommen, sie hab' mir was Liebes zu sagen . . Pfui der Teusel!" schloß er, indem er unwillig, verächtlich außspuckte.

Auch die Großmutter konnte sich nicht enthalten, erstaunt, entsetz auszurusen: "Was Du da sagst, Franz!"

Doch begann sie nach einer Weile von neuem: "Viels leicht, daß die Geschicht' mit dem Uhrmacher sich doch nicht ganz so zugetragen, daß die Leut', welche es Dir hinterbrachsten, arg übertrieben haben. Denn ach, es ist ja erstaunlich, wie heutzutag' ersunden und aufgeschnitten wird; besonders wo es gilt, gute Freundschaften zu stören, da sind Lüg' und Versleumdung gleich bei der Hand . . . Und bedenkt man, welch' eine brave und angesehene Familie, diesenige des Kirchmeiers — ein Ohm Klosterherr, ein Vetter bereits Pfarrvikar! Und das Mädchen selbst soll so ein hübsches, ssinkes und anschicksliches sein und dabei, bei all' den Werken, stets so reinlich,

söhlt. Und Du, Franz, solltest das alles wohl bedenken, die Familie, die ehrenvolle Verwandtschaft und —"

Hier rief ber Jungknabe, ber Großmutter Rebe ungebuldig unterbrechend: "Und gehörte selbst unser Bischof ober gar ber hl. Vater zu Rom zu ber Verwandtschaft, das Mädchen selbst könnt' ich nimmer lieb haben! Ich weiß, was ich weiß, und damit punktum!"

Sprach's und verließ langen, dröhnenden Schrittes die Stube. Und die Großmutter scufzte: "In Gottesnamen! Zwinzen kann und mag ich ihn nicht. Obgleich sie mir sehr ansständig gewesen, des Kirchmeiers Verwandtschaft, die Heirat mit dem Mädchen!" —

Des folgenden Sonntags — das Fränzeli war ins Dorf, in die "Christenlehre" gegangen und die Gundi damit beschäftigt, der Großmutter wieder einmal das gebleichte, spärliche Haar in Zöpfe zu slechten — da berichtete Franz: "Wein Sötti hat mich zu sich beschicken lassen. Er tut's nicht anders, ich soll ebenfalls an die Fastnacht gehen. Es würde sich schlecht schicken, meinte er, wenn ich wegbliebe, könnten doch die Leut' denken, wir wären uneins geworden. Auch werd's ihm lieb sein, schon wegen dem Ordnung halten, dei welchem ich ihm alsdann beizustehen hab'. Denn die vom Wein ausgeregten Burschen im Zaum zu halten, dasür sei er selbst zu alt und zu mürb' geworden."

"Und Du willst wirklich gehen ohne Mädchen?" fragte die Großmutter.

Franz zögerte mit seiner Antwort. Endlich sagte er un= ter etlichem Käuspern: "Ich könnt' ja unser Franzeli mit= nehmen auf ein Stündlein ober zwei, so zum Notbehelf . . . " Die Größmutter erwiederte nach einigem Besinnen: "Nun, dem Fränzeli niöcht' ich's schon gönnen, das Vergnügen, die unschuldige Freud'; muß es doch so genug werken jahraus und zein."

"Da möcht' ich boch auch ein Wörtsein brein reben!" versetzte die Gundi ärgerlich. "Erstlich ist die Kleine ihrer seligen Tante wegen noch im Leid. Zum andern ist's noch gar nicht an der Zeit, daß solch' ein siedzehnjähriges —"

"Achtzehn! Gundi, fogar bald neunzehn!" verbesserte die Großmutter.

"Nun meinetwegen ein achtzehnjähriges Grünspecktlein die Nas' schon überall dabei haben soll, wo Kurzweil getrieben oder gar noch geliebelt wird. Dazu wird's nach Jahren noch früh genug sein, denk' ich!" — damit begab sich das übelzgelaunte alte Mädchen, das Waschbecken in der Hand, hochzmütigen Schrittes in die Küche hinaus.

Und damit hatte es, die Fastnacht betreffend, sein Bewenden. Franz verfügte sich als "Witwer" an den ländlichen Ball, zum Erstaunen der jungen Welt, insbesonders aber zum nicht geringen Ürger der Dorsschen, unter welchen kaum eine war, die im Falle des Bewerbens dem jungen Erlenhöfer die Absage erteilt hätte.

Des Kirchmeiers Lieschen befand sich nicht unter den Fastnachtsmädchen. Bis zur letzten Stunde hatte sie gehofft, Abend für Abend, Franz würde doch noch ans Fensterlein pochen kommen, und zugleich des Lisebeths Louis hintan gehalten, bis auch diesem die Geduld ausgegangen und er sich unmutig nach einer andern Balltänzerin umsehen gegangen.

Der Fastnachttag, dem die erstaunlichen, mannigfachen Vorbereitungen gegolten, rückte heran. Franz machte sich sei=

nem Götti dadurch nützlich, indem er die Speisen und ben Wein in den Speisesaal hinauf bringen half. Ab und zu ging er auch tangen, mit ber Rellnerin Liesel, mit biesem ober jenem Fastnachtsmädchen, wie sich's eben traf, sonder Wahl. Auch seine Base Bertha gewährte ihm einen Tang, fand jedoch gleich allerhand an ihm auszuseten, das harte Auftreten mit den schweren Rohrstiefeln, die langen Schritte, den Mangel an Ballhandschuhen u. s. w. Augenscheinlich sagte ihr ber Berr Drärel als Tänger weit besser zu, ber sah ja heute so fein und geschniegelt aus, als ware er soeben aus ber Sand ber Haar= und Rleiderkunftler gekommen; und machte vor fei= ner hübschfeinen Tänzerin einen Bückling nach dem andern und trug sein sugestes Lächeln auf ben Lippen. Die Beiben tanzten so leicht und kunftreich zugleich und unterhielten sich fo fröhlich und blickten naferumpfend auf das lufttobende Bolk= lein um fie ber, die ungebildeten, berben Dorfburschen und Mädchen.

Doch faum war die Mitternachtsstunde vorbei, als Franz sich schon von dem Treiben, das gerade in der aufgeregtesten, lustigsten Blüte stand, wegstahl und sich nach Hause begab durch die dunkeln, ausgestorbenen Gassen.

Er versuchte, das Liedchen, welches der muntere bayerisiche Schreinergeselle wiederholt und unter großem Beifall vorsgetragen, vor sich her zu summen:

So warm is kein Feuer, Keine Glut is so heiß, Als a heimliche Lieb' is, Bon der d'Welt nichts weiß . . .

Zu Hause angelangt — ber "Bäri" hätte es verraten können, daß unser Erlenfranz sich um die Hausecke herum und

nach dem Hinterhause schlich, da, wo Fränzelis Kammerfensterlein sich befand, sachte an dasselbe hintrat, mit dem Finger leise anpochte und, als das Schiebsensterchen nach einer kleinen Weile sich rasch öffnete, einige flüsternde, zärtliche Worte sprach und behutsam einen Gegenstand hineinlangte, der leise erklirrte, wie Flaschenglas.

Als er ins Haus, in die dunkle Wohnstube trat, rief die Stimme der Großmutter aus der offenen Nebenstube: "Bist Du's, Franz? Schon heim zu der frühen Stund', der Fast=nachtsbub'? Sollt's Dir etwa unwohl geworden oder sonst 'was Ungerades über den Weg gelausen? So red' doch, Franz, mir wird ganz bang'!"

Franz erwiederte in munterer, beruhigender Weise: "Es ist nichts passirt, Großmutter, alle Welt ist lustig und friedsam, wenigstens zur Zeit, da ich den Tanzboden verließ. Auch mir ist ganz wohl. Blos hat's mich ein Vissel zu langweilen angefangen. Zudem kam's mir in Sinn, daß ich und der Bentur ja frühmorgens in den Wald sahren sollen, und da ist's gewiß besser, wenn man zuvor noch ein Stündlein geruht. Gut' Nacht, Großmutter!" Damit begab er sich, nachz dem er die Stiefel ausgezogen, auf den Socken treppauf, in sein Schlafkämmerlein.

Die Großmutter seufzte: "Mein Sohn Hans war allzu lebhafter und ungestümer Gemütsart, das hat ihn ins Unglück gebracht. Dieser da, sein Sohn, ist dagegen für einen Bauernssohn viel zu fromm und zu frein, und zu eingezogen. Am End' geht er uns schon gar nicht mehr vom Haus weg, und meine liebste Hoffnung, daß ich noch eine junge Haussrau einziehen sehen werd', wird, ach! schwerlich in Erfüllung gehen!"

Die Gundi, welche mit ihr die nämliche Lagerstätte teilte, suchte zu tröften: "Wann 'mal die Zeit kommt, wird auch unfer Franzi anbeißen, gahl' brauf, Rathri! Denn was ich gemerkt — und ich bin gescheit genug, um solches berauszu= merten - ist er trot des frommen Anscheins, den er sich zu geben sucht, durchaus kein Mädchenfeind, hat vielmehr bereits wieder ein heimlich Aug' auf eines geworfen, nämlich auf bes Salzmanns Trine. Die Trine ist halt ihrer verstorbenen Mutter wegen immer noch im Leid, durfte also schicklichkeits= halben noch nicht an die Fastnacht gehen und brum auch vom Franzi nicht angegangen werben. Lette Woche aber, ich glaub', es war am Freitag Abend, als er einen Sack Salz holen ging, da wollen gewisse Leute gesehen haben, wie er mit dem Mädchen ganz luftig gescherzt, und beide zusammen recht vertraulich gelacht haben. Ja noch mehr: Sonntags nachmittags hab' ich ihn betroffen, wie er sinnend am Stubenfenster stand und mit der Fingerspipe auf der angelaufenen Fensterscheibe Buchstaben malte, und es war immer berselbe, aussehend wie ein F oder S — ich glaube aber, es war ein S, und das hatte nichts anders zu bedeuten, als: Salzmanns - bem Salzmann sein Mädchen . . . Die Gundi ift ebenfalls ein wenig in die Schule gegangen, Räthri, und sieht manches, was andere nicht feben, mehr als man glauben möcht'!" fügte fie bedeutungsvoll bingu.

## Achtes Kapites.

## Ein Abenteuer. — Das seltsame Patengeschenk. — Stille Wasser fressen auch Grund.

In der Person des Herrn Dräxel hatte die Familie des Ochsenwirtes einen sehr angenehmen Gast und liebenswürdigen Gesellschafter gefunden.

Weniger Rühmens dagegen machten die dem Bahnbauingenieur untergebenen Angestellten und Arbeiter. Gie marfen ihm ein hochmütiges und brutales Gebahren vor, bezich= tigten ihn immer lauter bes Eigennutes. Es tauchten Ge= rüchte auf aus feinen frühern Standorten und Wirkungstreifen, welche für den sittlichen Wandel des feinen Herrn nichts weni= ger als schmeichelhaft lauteten. Dieselben kamen auch bem Ochsenwirt zu Ohren, und er begann über den Grad der Vertraulichkeit, welche zwischen seiner Tochter und dem Gaste zu jedermanns Wahrnehmung zu Tage getreten und die er felbst durch seine Duldung begünstigt, sich mehr und mehr zu beunruhigen. Und als ihm der Herr Ingenieur eines Tages die Mitteilung machte, daß er infolge des vorgerückten Bahnbaues und erhaltener Weisung der Obern gemäß seine Tätig= feit an einen andern, ziemlich entfernten Ort zu verlegen genötigt sein werbe, da atmete er erleichtert auf. Gut, bachte er, daß er geht, eh' die Sach' etwa zu weit gediehen!

Die Tochter Bertha jedoch nahm die Nachricht von der bevorstehenden Abreise des Gastes mit ganz andern Gefühlen auf. Ihr Schmerz darüber äußerte sich in solch' unverholener und leidenschaftlicher Art, daß die Eltern darüber in die größte Beftürzung gerieten. "Wäre doch dieser Schwabe niemals über unsere Türschwelle gekommen!" seufzte der Ochsenwirt zornig, "das soll mir für die Zukunst eine Warnung sein!" Und die Mama Ochsenwirtin jammerte: "Ach, ich fürcht', das Mädschen wird uns noch närr'sch werden!"

Herr Drärel beschleunigte seine Abreise in auffallender Weise. Und als er fort war, geberdete sich Bertha wirklich ganz untröstlich, geradezu wie außer sich. Ihre bestürzten, tiefs bekümmerten Eltern berieten sich über die Mittel und Wege, wie dem in höchst aufgeregter Gemütsversassung besindlichen Mädchen die benötigte Zerstreuung zu beschaffen sei. Es trassich's gut, daß gerade zu der Zeit ein Brief von einer Penssionsfreundin aus der welschen Schweiz eintras, worin die Bertha in gar freundschaftlichen Ausdrücken zu einem längern Besuche eingeladen wurde. Man drang in das Mädchen, dersselben Folge zu leisten, Papa Ochsenwirt bot sich ihr sogar für die Hinreise als fürsorglicher Reisebegleiter an, unter dem Borgeben, den Anlaß zu einem benötigten Weineinkause besnützen zu wollen.

Go geschah es benn auch.

Nach einer mehrtägigen Abwesenheit kehrte der Ochsenwirt wieder nach Hause zurück. Die Reise schien dem alten Manne nicht gut bekommen zu haben, er sah sehr angegriffen und zudem sehr niedergeschlagen aus. Gleich bei seiner Anskunft begab er sich zu Mama in die Hinterstube, und was hier, bei verschlossener Türe und während des ganzen Abends zwischen den beiden Shesenten verhandelt wurde, niemand konnte es hören oder ersahren. Doch zeigte die Ochsenwirtin bei ihrem Erscheinen tiefgerötete, verweinte Augen; sie seufzte und ftöhnte auf Schritt und Tritt.

Wochen waren seit Berthas Abreise verstossen. Der Erlenfranz saß mit einigen Dorsburschen beim Glase Wein, als er von seinem Götti in die Nebenstube gerusen wurde. Dieser teilte ihm mit, daß nächster Tage seine Tochter aus den Welschlandserien nach Hause zurückkehren werde. Und da er selbst sich ein bischen unwohl fühle, so wäre ihm sehr lieb, wenn Franz sein Bäschen in der Hauptstadt, wohin sie mit der Bahn anlangen werde, abholen würde. Zu dem Behuse werde ihm Koß und Wagen und Börse zur Verfügung gestellt werden.

Frang konnte seinem Götti die Bitte nicht wohl abschlagen. Er warf sich am Frühmorgen bes bezeichneten Tages in seinen besten Feiertagsstaat und fuhr mit des Ochsenwirts Chaife, ber glanzenden, nach ber Stadt hin, um feine Bafe in Empfang zu nehmen. Er fand bieselbe ziemlich bläffer, anderseits aber ihm gegenüber weit freundlicher und zutraulicher, als dies früher der Fall gewesen. Während der Heim= fahrt erzählte sie ihm von den landschaftlichen Reizen der Um= gebung des Lemansees, von der Herrlichkeit des unlängst statt= gefundenen Wingerfestes, von der Gugigkeit der heranreifenden Trauben, von welchen sie eine Schachtel bei sich führte, als Geschenk für ihre Eltern und auch für ihn, ihren Better Frang. Und indem sie mit ihren Bliden ihn wohlgefällig mufterte, schmeichelte fie ihm mit der lächelnd ausgesprochenen Bemer= fung, daß er, seitdem sie ihn nicht mehr gesehen, ein mann= lich hübsches Aussehen gewonnen und wie gut ihm der heran= wachsende Schnurrbart ftehe, ben er nur fleißig aufwärts ftreiden solle nach Herrenart. Auch wäre es an der Zeit, meinte fie bes fernern, daß er endlich feine fast madchenhafte Blödig= feit abstreife und sich ein keckeres Auftreten angewöhne; bann

bürfe er es mit jeglichem Jungknaben, wer es auch sein möge, aufnehmen im ganzen weiten Gebiet . . . Sie ließ es sich willig gefallen, daß Franz mit ihr da und bort Einskehr hielt und sie mit Wein und Backwerk bewirtete, so daß die Beiden, zum freudigen Erstaunen von Berthas Eltern, sehr vergnügt nach Hause kamen.

Es war eines ungestümen Herbstabends, zwei Wochen nach jener Fahrt, als Franz ein von der Hand seiner Jungsbase zierlich geschriebenes Villet zugeschickt erhielt, worin er geseten wurde, sich nach Feierabend im Hause seines Göttis einzustinden.

Was sich daselbst wohl ereignet haben mochte?

Franz sollte es gleich nach seiner Ankunft ersahren. Denn nachbem er von seiner Base gar freundlich begrüßt worsben, teilte sie ihm vertraulich mit, daß ihre Eltern nach dem welschen Jura zu Ännchen auf Besuch, um deren Aufnahme ins Noviziat beizuwohnen, verreist seien. Desgleichen sei die Kellnerin Liesel nach Hause zu ihrer kranken Mutter berufen worden. Und da habe sie sich plötzlich so vereinsamt gefühlt und ein gewisses Bangen vor dem Kiltabend bekommen, fürchstend, es könnten ungeberdige Gäste ins Haus kommen; drum sei sie auf den Gedanken geraten, ihre Zussucht zu Better Franz zu nehmen, der ihr die Bitte, für den Abend des Hauses Beschützer zu sein, gewiß nicht abschlagen werde. "Gelt nicht?" fügte sie mit zärtlich schakkaftem Lächeln hinzu.

Der Jungknabe fühlte sich von bem Antrage sehr geschmeichelt. Er wurde, nachdem sie der Hausmagd einige Besfehle erteilt, von der Base in die Hinterstube geführt. Draußen in der Natur hatte sich ein wild tobender Sturmwind erhoben, die einbrechende Nacht zu einer für den Wandersmann höchst

ungemütlichen machend. Drinnen aber in dem wohlgeheizten und allerbequemst eingerichteten Frauengemach wohnte es sich so wohlig, warm und lauschig. Bertha lud ihren Vetter freundslichst zu Tische, auf welchem in glitzernden Geschirren die wohlsdustendsten Speisen und köstliche Weine standen; sie nötigte ihn zum Essen und Trinken, tat selbst gar munter Bescheid, sah heute so reizend aus in ihrem vornehmen, nachlässigen Putze. Sie erzählte allerhand schnakige Geschichten aus ihrem Benssionsleben, erzählte mit großer Anmut und Schalkhaftigkeit, welch' letztere Eigenschaft Franz an seinem Bäschen bislang noch nicht wahrzunehmen die Gelegenheit gehabt und die ihn nun ordentlich ergötzte und der Erzählerin selbst in seinen Augen einen besondern Liebreiz verlieh.

Es wurde leise an die Zimmertüre gepocht; es war die alte Köchin, welche an die Tochter des Hauses die Frage richtete: "Soll ich noch eine Weile aufbleiben? Zwar sind, außer dem Nachtwächter Nazi, keine Gäste da, und werden bei dem Unwetter wohl auch keine mehr kommen."

"Geh' Du nur schlafen, Marianne!" lautete ber Bescheib. "Zuvor aber sieh' zu, wie Du ben Nachtwächter aus bem Haus' schaffst. Schließ' auch die Haustur' gut ab!"

Hierauf, als die Alte sich entfernt hatte, holte sie ein kleines Etui herbei, welchem sie eine im Lampenlicht golden funkelnde Uhr samt Kette entnahm. "Das", sagte sie, "hab' ich aus meiner Vakanz mit nach Haus' gebracht und nur den geeigneten Moment abgewartet, um es Dir zum Geschenk, zur freundlichen Erinnerung an jene fröhliche Heimfahrt zu überzreichen."

Franz staunte, wagte den kostbaren gligernden Gegensftand, den sie ihm mit huldvollem Lächeln entgegenstreckte, fast

nicht anzurühren, konnte vor freudiger Verwirrung kaum die geeigneten Worte finden, um der holden Geberin den gebührenden Dank auszudrücken.

Sie füllte ihm das krystallene Spigglas immer wieder mit feurigem, aufregendem Rotwein, nötigte ihn fortwährend zum Trinken. "Lassen wir's draußen wettern und winden," meinte sie; "uns, die wir wohlgeborgen, soll's nicht kümmern — gelt, Franz? . . . Romm', Franz, seh' Dich her zu mir auf das Sosa, hier sitt es sich weicher und bequemer und läßt sich's gemütlicher plaudern."

Sie schraubte das Licht in der mit einem buntbemalten Schirme versehenen Tischlampe auf Halbdunkel herab. "Zum Müßigsein und Plaudern hell genug, gelt, Franz?" meinte sie lächelnd. "Ober solltest Du Dich etwa vor mir, Deinem schwachen Bäschen, fürchten, daß Du so weiten Abstand nimmst? Als ob Du, ein solcher hübscher, stolzer Jungknab', noch keinem Mädchen in die Augen geguckt — da müßtest Du Dich wohl schämen!"

Sie lachte so herzlich, so ausgelassen schemisch. Und an seiner noch immer nicht überwundenen großen Besangens heit sich weidend, rückte sie näher und näher an seine Seite, ihr Sammthändchen legte sich ruhend auf seine Schulter, strich ihm warm und kosend über die hocherrötende Wange, zupfte ihn necksich an Kinns und Schnurrbärtchen. "Franz," flüsterte sie, "ich möchte wohl wissen, wie Du das Küssen anstellen würdest!" Damit schlang sie ihre weißen, schlanken Arme mutwillig um seinen Hals, ihre weichen, dustenden Haarlocken berührten schmeichelnd seine glühenden Wangen, er sah dicht vor den seinigen ein Baar große, dunkle, schalkhaste, schwärsmerische Augen leuchten, fühlte zwei volle, rosige Lippen den

seinigen sich stürmisch nähern, sich heiß auf dieselben pressen. "Franz, mein geliebter Franz!" hauchte sie, "hab' mich lieb — sei kein Kind mehr, Franz!"

Er wußte kaum mehr, wie ihm geschah. Trunkenen Blickes betrachtete er daß reizende, hingebende Mädchen in seinen Armen, ein Taumel, ein wilder, stürmischer, ersaste ihn — plötlich jedoch schnellte er erschrocken auf, denn draußen schlug ein heftiger Windstoß brüllend und pochend an den geschlossenen Fensterladen, ein zweiter, gewaltiger Anprall ersolgte, machte die Fensterscheiben erklirren. Und auß dem verhallens den Windstoße glaubte Franzens hocherregter Sinn einen seltssamen gellenden Warnungssund Klageruf zu vernehmen, tief eindringend in sein kensches, tiefgefährdetes Gewissen hinein, sein Herz plötlich angstvoll erbeben machend. "Lass mich, Wertha!" stammelte er verwirrt. "Lass mich, ich muß heim — Großmutter wird sich fürchten vor dem Wettergraus — ein ander Mal will ich gern' länger weilen!"

Und er machte sich gewaltsam aus den bestrickenden Armen der Schönen los, erhob sich, verließ eiligen, slüchtigen Schrittes das Zimmer, durchschritt die Studen, tappte sich in der dunkeln Hausslur nach der Ausgangspforte hin, zog den Riegel, riß dieselbe kräftigen Ruckes auf — er war frei! Zwar ward er inne, daß er auf seiner Flucht den Hut zurückzgelassen — er knüpste sich zur Notdurst das Taschentuch um den Kopf, stürzte sich ohngeachtet des vom Sturmwind einherzgepeitschten Sprühregens in die dunkle Neumondnacht hinaus, wie von bösen Geistern versolgt rannte er die öde Dorfgasse hinauf, über den aufgeweichten Biesengrund hin, übersprang Gräben und Hindernisse und hemmte seinen Lauf nicht eher, als die er in dunkeln Umrissen sein Erlenhaus vor sich sah.

Hier, unter dem breiten, schützenden Scheunendach angekommen, suchte er wieder Atem zu schöpfen, schüttelte sich die Regenstropsen von den Kleidern, trocknete sich den Schweiß von der Stirne. Im Hause schien alles zu ruhen. Franz beschrieb vorsichtig einen Weg um die Scheune herum, schlich sich — so geräuschlos als möglich nach dem Hinterhause, nach Fränzelis Kammersensterchen hin, pochte leise an dasselbe, räusperte sich und horchte verhaltenen Atems, slüsterte: "Fränzeli, schläfst Du?"

Und von innen öffnete sich rasch das Schiebfensterchen und eine Mädchenstimme rief leise: "Uh, bist Du's, Franz? Ach nein, von Schlasen war bei mir keine Ned', ich dachte alleweil an Dich, und dabei ward mir so unerklärlich bang zu Mut, ich fühlte die große Angst um Dich, wußt' nicht warum, so unsägliche Angst. Da fing ich an zu beten, zu beten für Dich. — Und nun bist Du ja wieder da, heil und gesund, und ich schäme mich fast meines einsältigen Bangens... Doch was sühl' ich? Deine Hand ist ja triefend kalt, der Rockärmel durchnäßt, Du zitterst — geh' hurtig schlasen, Franz, ins warme Bett, ich bitt' Dich!"

Franz gehorchte ihrem Rate. Doch ließ ihn die starke Gemütsaufregung lange, lange nicht zum Schlafen kommen.

Und diese seine Aufregung sollte sich nicht sobald wieder legen, erwachte von neuem.

Seltsame Gerüchte tauchten auf, niemand wußte, woher sie kamen, niemand wollte ihnen zu Gevatter stehen, betrafen sie doch die Familiengeheimnisse des ebenso gefürchteten als hochangesehenen Gemeindepräsidenten Dchsenwirtes. Die Gerüchte erhielten sich trothem, dreiste und böswillige Zungen sprachen es immer wie unverblümter aus: Mit des Ochsens

wirts Bertha ist's nicht mehr ganz richtig, sie sollte einen Mann haben . . . Man scherzte: Da hat sich der rote Schwabe einen richtigen, reichen Goldssisch gesangen auf listige, sose Art! — Andere meinten schadenfroh: Da sieht man neuerdings, daß die gescheidten Hühner ihre Eier auch in die Nesseln legen können. Was hat nun der Feinen die fromme Klosterschule genütt? — Wieder andere wollten noch Mehreres, Schlimmeres wissen, daß nämlich der Herr Ingenieur Drärel, den die Sache offendar angehe, das Mädchen nicht einmal heizraten könne, indem er bereits eine Frau habe, weit im Reiche draußen.

Diese und ähnliche Reden und Gerüchte fanden ihren Weg auch nach bem Erlenhof hin zu Ohren Franzens. Er vergaß beim Anhören berfelben, den Mund zu schließen, murde blaß und ftarr vor Staunen und Schrecken. Ihm fam jener Abend in den Sinn, die Einladung feiner Base Bertha, sein Abenteuer in ihrer Gesellschaft . . . Und bei dieser Erinnerung füllte fich sein Berg mit Abschen gegen bas Mädchen, welches in ben Berhältniffen, von denen die Leute sprachen, ihm ihre Liebe an= zutragen die Frechheit gehabt; er erschrak bei dem Gedanken, welche Hinterlift und Gefahr ihm bereitet gewesen und bankte seinem Schutzengel, ber ihn vor biefer Gefahr und Schande bewahrt hatte. Und dieser sein Schutzengel - so glaubte er es beuten zu muffen und sprach es vor sich auch gang laut auß — war niemand anders gewesen, als das Franzeli, und zwar durch ihr fromm Gebet und ihre - nein, dieses letztere Wort getraute er sich, aus Furcht, von jemandem vernommen zu werben, boch nicht laut auszusprechen.

Er scheute sich davor, das schlimme Gerücht über den Zustand seiner Base Bertha den Seinigen mitzuteilen.

Er scheute sich, bas haus seines Göttis zu betreten, aus Furcht, seiner Base zu begegnen, aus Mitseid für den armen, reichen, alten Mann, welchem stets neue Prüfungen aufzulegen bas Schickal nicht müde zu werden schien.

Er wagte nicht mehr zu seinem Götti zu gehen, aus Schen, aus Mitleib.

Da kam der Götti selbst zu Besuch auf den Erlenhof, ganz unerwartet, trotz frostigem Winterwetter. Und er sah so sehr gealtert und hinfällig auß, zum Verstaunen. Und nachsem er seine Schwägerin freundlich gegrüßt und sich nach ihrem Besinden erkundigt und sich an ihre Seite gesetzt und sich mehrmals geräuspert, gerade wie er zu tun pslegte, wann er was Wichtiges mitzuteilen oder zur Sprache zu bringen vorhatte — begann er wieder von gleichgültigen Dingen zu schwatzen; so daß die Großmutter, in der Meinung, ihr Schwazger trage Scheu, seine Gesteinnisse vor ihrem Enkel außzuskramen, diesem bedeutete: "Franz, Du wirst wohl auch dem Bentur daß Viehsutter rüsten helsen müssen!"

Da wehrte jedoch der "Götti" lebhaft: "Nein, nein, der Junge soll hier bleiben, denn gerad' seinetwillen bin ich anshergekommen, just mit ihm hab' ich über eine gewisse Sach' ein freundlich Wörtlein zu reden. Komm', Franz, set; Dich hieher — so!"

Dann hob er an, nicht ohne sichtliche Anstrengung: "Ich bin Dein Götti, Franz! All' Weihnachten seit Deiner Geburt hab' ich Dir ein kleines Geschenk gemacht, wie's Gesbrauch ist unter nahen Anverwandten. Diesmal, so hab' ich mir's ausgedacht, wirst Du Dir's bei mir selbst holen müssen, benn ich alter Mann vermöcht's kaum zu tragen . . . "

Er versuchte zu lächeln und fuhr dann fort: "Ich schenk"

Dir mein Haus und Hof, Schiff und Geschirr, Ross' und Biehwaar', Franz — mit meiner Tochter Bertha . . . Die Gülten gebent' ich für mich zu behalten zu meinem und Mamas fernerm Lebensunterhalt — allzulang wird das kaum mehr dauern. Mein Sohn ist zeitlebens versorgt, desgleichen unser Annele, welche mit dem Eintritt ins Kloster aller sernern irdischen Bedürsnisse enthoben sein wird — sie hat wohl das bessere Teil gewählt!"

Er fuhr sich mit der breiten Hand über die gesurchte Stirne und seufzte schwer; während Franz ihn mit einer Miene anglotzte, als wäre er an dem Verstande seines hoch-verehrten Göttis plötzlich irre geworden. — —

Draufen in der Ruche stand das Frangeli am Rochherde, mit dem Raffeebereiten beschäftigt. Auch das junge Mädchen war von den die Tochter des Ochsenwirts betreffenden Gerüch= ten unterrichtet worden und zwar durch Franz, sobald er selbst es erfahren. Nun hatte es ben Ochsenwirt auf Besuch tom= men sehen, seinen freundlichen Gruß vernommen - was wohl ben alten Mann bei biefer Witterung nach dem Erlenhof zu tommen veranlagt haben mochte? fo fragte fich auch bas Franzeli verwundert. Sie erging sich in den mannigfachsten Ver= mutungen, und mehr und mehr stieg die bange Ahnung in ihrem Herzen auf: hier bereiten sich wichtige Dinge vor, es handelt sich um die Zukunft unseres Frang! - ach ja, ge= wiß! - Sie vermochte ihre Rengierde nicht länger zu begahmen, sie stellte die bereits im Sieben begriffene Milch ab. um beutlicher hören zu können, prefte bas Ohr an die nach der Wohnstube führende Rüchenture — das erfte Mal in ihrem Leben, daß fie fich diese Ungebührlichkeit erlaubte. Sie hörte den Ochsenwirt von Haus und Hof reden . . . von sei=

ner Tochter Bertha . . . Geschenk . . . alles Blut brang ihr zu Ropfe, sie fragte sich verwirrt: "Hab' ich benn auch richtig gehört?" Die Sühner begannen brauken vor ber Rüchenture laut zu gackern und einander miggunftig zu schelten. "Scht!" rief Frangeli verscheuchend; fie gog die praffeln= den Tannenscheiter aus dem Berdfeuer, der denselben entstei= gende, ätende Rauch beläftigte ihr die Augen, reizte zum Suften. Das Mädchen tat fich ben möglichsten Zwang an, um bas Gefpräch, bas in der Stube brinnen geführt murbe, verstehen zu können. Und nun hörte es gang beutlich, wie ber Ochsenwirt wiederholend sagte: "Ja, Franz, es ift mein ba= rer Ernft: 3ch geb' Dir unsere Bertha zur Frau, geb' Dir als Aussteuer mein ganzes Bermögen, soweit nicht bereits darüber verfügt worden und soweit ich darüber verfügen fann. 3ch mag keinen sogenannten Herrn, ber nichts vom Bauerngewerb' verfteht, jum Eidam haben, noch einsam fterben in meinem Hauf' . . . Ich hab' Dich ftets lieb gehabt, Frang, wie meinen eigenen Sohn, nicht nur ber nahen Blutsverwandt= schaft willen, sondern weil Du stets so brav und verständig gewesen. Run fag' ich zu Dir: Werbe vollends mein Sohn, es foll Dich nicht gereuen!"

Fränzeli erblaßte, sie preßte ihre Nechte auf das stürs mische, hochpochende Herz, das Naffeekannchen in ihrer Linken zitterte.

"Mein Viktor ist tot," hörte sie den Ochsenwirt weiter sprechen, "sozusagen tot auch der andere, mein ältest' Sohn. Du, Franz, bist also der letzte unseres Stammes, der letzte der Byniger. Ich will die Güter unserer Familie in Deine Hand vereinigen, damit des Hauses Glanz weithin strahle und sich fortpslanze auf kommende Geschlechter . . . Und was

unsere Bertha betrifft — sie hat, ich will's gleich gestehen, ihre Fehler, sogar ihren Fehltritt; sie war sehr leichtsinnig."

Man hörte ihn schwer aufseufzen und dann fortfahren:

"Du wirst ihr dies alles verzeihen und nachsehen könenen, Franz, dafür bürgt mir Dein gutes, braves Herz. Und sie wird sich Dir unendlich dankbar erweisen und Dein demüstig und treu liebend Weibchen werden. Sie achtet und liebt Dich, Franz, Du darfst es mir glauben aufs Wort."

Der Götti schwieg. Jeht, bachte Fränzeli, muß der Franz die Antwort erteilen. Ihr Herz drohte vor Angst und Bestemmung zu springen. Ach Gott, was wird er antworten? D, er wird Ja sagen müssen — wie könnt' er anders, diessem Mann', seinem gütigen, verehrten Götti gegenüber! Und der sich ihm darbietende große Reichtum, das verlockende, vorsnehme Leben, die seinhübsche, gelehrte Braut, welche die Hand nach ihm ausstreckt — o ihr, meine eiteln, törichten Herzenssträume, ade!

Die Tränen schossen ihr in die Augen, sie hätte vor Herzweh laut aufschreien mögen, sie gedachte, sich weit weg zu flüchten an entlegenen Ort, um Franzens Bescheid nicht anshören zu müssen, um sich ungestört ihrem unnennbaren Schmerz hingeben zu können. Und dennoch vermochte sie nicht von der Stelle zu weichen, sie entschloß sich, das Wort mit eigenen Ohren zu hören, Franzens schreckliches Jawort, mochte auch ihr Herz darob brechen.

Franz schien mit seinem Bescheibe lange zu zögern. Es war in der Stube plöglich so still geworden, daß man deutz lich den Pendelschlag der Wanduhr und das leise Schnarchen des Haushundes unter dem Osen vernehmen konnte. Die Großmutter war die erste, welche das peinliche Schweigen brach

mit den lebhaften, ungeduldigen Worten: "Na, Franz, was braucht's da noch des langen Besinnens? Ist's doch ja, was Dir Dein Götti da anerbietet, die unerhörte Ehr', das große Glück, so daß ich's kaum zu fassen vermag! Also red', Franz, tu' doch nicht so scheu!"

Endlich schien der Jungknabe schlüssig geworden zu sein; doch klangen seine Worte ziemlich tonlos und unsicher: "Liesber Götti, ich bitt' Euch, es mir nicht übel zu nehmen . . . Ich ehr' und lieb' Euch, wie ich meinen wirklichen, eigenen Vater kaum mehr ehren und lieben könnt'. Verlangt, daß ich für Euch durchs Feuer spring', ich werd' nicht den Augenblick zögern, es zu tun. Doch was Ihr mir da zumutet — ich kann Euch nicht willsahren, weiß Gott nicht! Fraget nicht warum — ich mag Euch nicht weh' tun. Ich werd's auch niemandem verraten . . . Es ist das erste Mal, daß ich Euch was ab bin. — Verzeiht mir, Götti, ich kann nicht, kann nicht!"

Fränzeli hörte, wie kräftige, rasche Schritte die Stube verließen, vernahm der Großmutter zürnende Stimme: "Franz, wo willst Du hin? So bleib' doch, Franz!"

Doch der Jungknabe schien sich nicht an den Ruf zu kehren, denselben schon nicht mehr zu hören . . .

Draußen in der Hinterscheune, nämlich in dem eingewandeten, dunkeln Vorschuppen desselben kam ihm das Fränzell nachgeeilt, warf sich vor ihm auf die Kniee nieder, bedeckte seine Hände mit Küssen, mit Tränen; um dann, als von der Tenne her des Venturs schwere Holzschuhtritte sich vernehmen ließen, sich schnellstens wieder in die Küche zurück zu flüchten.

Dort angelangt, hörte sie, wie die Großmutter zu bem Götti=Ochsenwirt sprach: "Ich tann mir's gar nicht reimen, nein, ich kann mir's durchaus nicht reimen, was bem Jungen in den Ropf gefahren, daß er so dumm gered't und so un= höflich davon gegangen . . . Franz! Franz!" rief sie noch= mals mit angeftrengter, freischender Stimme. "Ach, er bort's nicht, das unverhoffte Glück muß ihm in den Ropf gefahren fein und ben Sinn verwirrt haben gang und gar. Ja, glaubt mir's nur, er weiß sich, wegen bem ihm widerfahrenen Glück, noch nicht zu fassen. Doch laßt mich nur erst unter vier Augen mit ihm reden, heut' Abend, sobald er wieder ein bif= fel zu sich selbst gekommen sein wird, mit ihm reben gang fäuberlich. Und bann werd' ich ihn Euch zuschicken. Ihr follt Euch beswegen nicht ferner zu uns bemühen, die Ghr' war' für uns zu groß . . . Aber ift's auch wirklich Guer Ernst, was Ihr sagtet? Denkt Guch, mir felbst will es eben= falls vorkommen, wie ein Traum, ein güldener! Ach, wenn mein seliger Joggi noch lebte, wie würd' er sich freuen! Und erst das gute Meieli, Franzens Mütterchen!" -

Die Gundi war einige Tage bei ihren Verwandten im Unterlande auf Besuch gewesen.

Und als sie abends nach Hause kam, da hatte sie so vieles zu erzählen, was sie gesehen und vernommen, Erfreuzliches und Anderes. Allein die Großmutter ließ ihr nicht lange das Wort, sondern unterbrach sie mit der Bemerkung: "Sollst Dank haben, Gundi, für die vielen mitgebrachten Grüße. Alles übrige jedoch wollen wir auf spätere Stunde versparen. Denn vorderhand haben wir über weit wichtigeres zu reden. Du wirst staunen, Gundi, was ich Dir alles zu berichten hab'. So höre denn: Der Götti war da —"

"Er felbft ?"

"Ja, er selbst, heut' nachmittags. Und wenn Du erst die Ursach' kenntest, den Grund, deshalb er gekommen, die Botschaft! Rate 'mal, Gundi! Nein, streng' Dich nicht an, es würd' Dir doch nichts nützen, in hundert Jahren tätest's nicht erraten. Also vernimm: Der Götti kam, um unserm Franz sein Mädchen, seine Tochter Bertha anzutragen . . . samt Hof und Haus und Keichtum!"

"Was Du da fagst, Räthri!" rief die Gundi, die Hände verwundert über dem Kopf zusammenschlagend.

"Es ist die reine Wahrheit," beteuerte die Greisin, sich einen Augenblick an dem großen Erstaunen des alten Mädchens weidend. Dann erzählte sie den Hergang, des Göttis Rede, Wort für Wort.

Die Gundi horchte voller Spannung und großem Erstaunen. Über ihr weltendes Gesicht zog es wie lichtes Morgen= rot, ihr Auge leuchtete auf in freudigem Glanze. "Räthri!" rief sie, "das alles klingt ja wie ein Märchen aus alter Zeit, da die Zwerge ihren Lieblingen Gold und Glück in den Schoff schütteten. Also mein Franzi, der Glücksbub', foll bas fteinreiche, fürnehme Mädchen bekommen? Soll Ochsenwirt, Großbauer und Ratsherr werden, feines Göttis Erbe? Ach, bem guten Jungen mag ich's herzlichst gonnen!" - Gie faltete die Hände und fuhr andächtig fort: "Aber hab' ich's nicht immer gesagt, Käthri, als er noch Kind war und in ber Wiege lag: Aus dem Büblein wird 'mal 'was Apartes, Feines und Fürnehmes werden . . . Ich kann mich fast nicht drein finden in das Glück! Wenn er, der Franzi, dann mich armes, altes Mädchen nur nicht verachten und vergeffen tut — o nein, das wird er nicht, dafür ist er viel zu gut und

zu brav... Und wann soll die Hochzeit sein, Käthri? Und wird er dann gleich in den "Ochsen" ziehen? So red' denn auch, Käthri!" rief sie voller Neugierde und Ungeduld.

Doch die Großmutter erwiederte kopfschüttelnd: "Ach, so weit, wie Du da meinst, ist's ja noch gar nicht. Gegenteils, er, der Franz, will von der Sach' schon gar nichts wissen — denk' Dir, Gundi!"

"Davon nichts wissen, sagst Du? Du spaßest wohl, Käthri! Denn weshalb sollt' er benn nichts bavon wissen wollen?"

"Weil an der Sach' ein schlimmes Häklein ist," seufzte die Großmutter. "Soeben hat der Franz mir's erzählt. Es ist eine gar häßliche, traurige Geschichte, von welcher man lieber nicht reden möcht'!"

Und sie machte die Gundi mit den umlaufenden Gerüchten bekannt, welche das Verhältnis des Ochsenwirts Bertha zu dem "Eisenbahnherrn" und die sich offenbarenden Folgen desselben betrasen. — "Gelt, Gundi," schloß sie ihren Bericht, "das ist wirklich eine schlimme Geschichte, ein wüstes häkchen. Der arme Franz ist denn auch von der Unterredung mit dem Götti arg niedergeschlagen, hat sich, ohne einen Bissen genosen zu haben, bereits zu Bett' begeben."

"Das ist wirklich eine schlimme Sach'!" bestätigte nun auch die Gundi, welche ebenfalls sehr herabgestimmt und kleinzlaut geworden. Während die Großmutter gleichsam im Selbstzgespräch sortsuhr: "Und was soll ich dazu sagen, was in der Sache raten und tun? Ihn, den Franz, zu überreden suchen, daß er dem Götti zu Willen sein und das Mädchen trotz dem schlimmen Häkchen heiraten solle? Es widerstrebt dies meinem Gewissen. Tut es doch, wie die Erfahrung sehrt, selten gut, wenn zwei auf solche Weis' zusammen kommen."

Der Eintritt Benturs, ber mit der brennenden Laterne in der Hand gekommen war, um seine rübengroße Taschenuhr mit der an der Wand hängenden Schwarzwäldlerin in Überzeinstimmung zu bringen, machte dem Gespräche der beiden Frauen für einstweilen ein Ende. Man beschloß, sich trotz ber frühen Stunde ebenfalls zur Ruhe zu begeben.

Franz hatte dasselbe, wie die Großmutter berichtet, schon längst getan. Doch wollte fich bei ihm tein Schlaf einfinden. Er erinnerte sich all' der Guttaten, welche ihm zeitlebens vom Götti zu Teil geworden, sowie der Liebe, mit welcher er von jenem stetsfort ausgezeichnet worden. Und nun war der Fall gekommen, da er felbst dem Götti eine Bitte abschlagen mußte, die einzige nennenswerte, so der gute Alte je an ihn gerichtet. "D, bas ift graufam!" ftohnte Franz. "Unglück und Schand' brechen über meines Göttis Haus herein. Ich vermöcht' es abzuwenden oder doch wenigstens gang erheblich zu mindern, gleichsam aufzuheben, indem ich dem verführten Mädchen die Hand reichte. Ich aber weigere mich bessen, ich kann die Tat unmöglich vollbringen, weil ich meine Lieb' und mein Bergens= glück damit verkaufen müßt', auf ewig dahin . . . Ach, ich armer Bursch', daß mir so 'was begegnen und zugemutet werden mußt', die arge, unerhörte Verlegenheit! Ift's aber andererseits nicht die Schand' für mich, meinem Götti mich fo undankbar zu erweisen, seine Guttaten burch schnöbe, kalte Selbstsucht zu vergelten? Wo werd' ich Rat und Troft fin= ben. wo?" -

Franzeli vermochte keinen rechten, ruhigen Schlaf zu finben. Wirre, bose Traume qualten ihr hirn, erschreckten bes jungen Mädchens empfindsames herz: Buste Gesellen entführten ben Franz mit grober Gewalt, schoben ihn auf einen reichbekränzten Wagen; barin saß des Ochsenwirts bleiches Töchterlein, das Haupt mit dem Myrthenkranz geschmückt, dem Jüngling versührerisch entgegenlächelnd, ihm die seine, weiße Hand reichend. Fränzeli vernahm Franzens verzweiselte Hülseruse, sah ihn flehentlich sich nach ihr umschauen, während sie selbst wie gebannt bastand, unsähig, das Glied zu rühren ober den Laut von sich zu geben . . .

Die Gundi vermochte trot ihrer von dem langen Tages= marsche erzeugten Müdigkeit nicht den gebührenden, erquicken= ben Schlaf zu finden. Das alte Mädchen hatte nach langen Jahren wieder einmal ihre Verwandten besucht. Die meiften berfelben flagten über bofe Zeitläufte, mehrere ftaken fogar in wahrnehmbarer großer Dürftigkeit. Und hier, auf dem Erlen= hofe, befand sich einer, nämlich ihr lieber Franz, dem sich die Gelegenheit bot, eine Heirat zu treffen, welche ihm einen fast unermeglichen Reichtum zuführen follte, ja diese Belegen= heit wurde ihm, fozusagen, auf dem Teller präsentirt, er brauchte nur bie hand barnach auszustrecken, sein Ja auszusprechen. Und der Jungknabe weigerte sich, die Hand auszustrecken und bas Jawort auszusprechen, aus übertriebenem Ehrgefühl, aus Stolz ober wie man's nennen wollte. Er fonnte ein Berr werden, rechnete die Gundi, ein ausgemachter Herrenbauer, bem fein irdischer Genuß versagt sein wurde; mit Goldringen an ben Fingern und in schöner Rleibung wurd' er einher= gehen können, dafür wären der Mittel in Genüge vorhanden. Er aber gieht es vor, seine groben, schmutigen Stallhosen bei= zubehalten. Ihm winkt ber Genuß, in glänzendem und mit ftolzen Gäulen bespanntem Wagen luftzufahren, beneibet von allen Leuten. Und er will lieber an Seite bes trägen, mur= rischen Bentur mit trägem Ochsengespann sich plagen.

das Traurige — ich mag's ihm schon gar nicht so sehr ver= argen, das Weigern. Ja, wenn's mit der Braut ware, wie es sein sollte! seufzte sie. — Gleich barauf aber begann sie fich in Gedanken mit ben Beranderungen zu beschäftigen, welche Die von dem Götti gewünschte Beirat für Die gesamte Erlenhoffamilie notwendigerweise nach fich ziehen wurde. Das hubsch= feine, junge Frauchen, ohnehin nicht an folche Geschäfte gewöhnt, wurde sich kaum mit der Beaufsichtigung der weib= lichen Dienstboten und mit der Führung des ausgedehnten Haushaltes überhaupt plagen wollen; vielmehr würde man fich nach einer tüchtigen, erfahrenen Saushälterin umsehen und in erfter Linie das Auge auf fie, bie Gundi, werfen wollen, das war ja gang selbstverständlich. Und dem Frang zu lieb würde sie nicht allzu lange zögern, ihr aufopferndes Ja zu sagen. Mit bem Schlüffelbund, bem Wahrzeichen ber Wirtschafterin geschmückt, wollte fie alsbann ben Leuten, zumal ben Untergebenen, zu erkennen geben, mas fie, die Erlenhofgundi, fann und vermag, pot Spinat! Das Frangeli, kalkulirte fie weiter, müßte das herrschaftliche Rochen erlernen und sollte, bei gutem Berhalten, im Ochsen in Dienst treten dürfen und bei geziemender Untertänigkeit wohl gebuldet werden. Dem groben und ungelenken Bentur aber — dem Bentur wollte fie hübsch ben Laufpaß geben, ber follte von bem Ochsenwirtshause und beffen Herrlichkeiten nichts zu riechen bekommen, ober er mußte sich ordentlich demütigen, vor ihr, der Gundi . . . Auch mit ben Wirtsgäften zu verkehren und ihnen die Aufwart zu machen, wollte sie sich getrauen. Warum benn nicht? Würden boch bei Wein, Braten und Semmelbrötchen felbft alte Beine wieder jung und gelenk und das Mundwerk geläufig, wie ja an ber Pfarrliese zu seben mar, welche trot ihrer Sechzig immer

noch ben glatten Schnabel besitzt und im Stande ist, sozussagen die ganze Pfarrgemeinde zu regieren mitsamt ihrem gutmütigen Herrn. Dann, dachte die Indi weiter, wär' ja auch ich Pfarrtöchin oder noch mehr als daß, und es wäre die Frage, welche von uns beiben der andern überkäme, ich oder sie! — Mit diesem ehrgeizigen, glücklichen Zukunstsgesdanken schließ sie endlich ein, nicht aber, ohne denselben im Traume weiter zu spinnen . . .

Much die Großmutter konnte ben Schlaf nicht finden, benn ihr Sinnen haftete fortwährend bei bem Ochsenwirte und deffen traurigen Familienverhältniffen, bei dem unglücklichen. reichen Mädchen, seiner Tochter, bei ihrem eigenen Franz. Ihr Mitleid für ben schwergeprüften Mann, ihren Schwager, ber sich ihr selbst seit ben letztverflossenen zwanzig Jahren, in guten und bojen Tagen, so überaus freundlich und hilfreich erwiesen, war groß. Wenn sie ihm gum Bergelt aus biefer seiner nunmehrigen großen Verlegenheit helfen und ihm die Familienehre retten könnte, willig opferte sie drei Finger ab ber eigenen Sand. — Und was feine Tochter Bertha betrifft, schlimm naturt tann bas Mädchen nicht fein, bachte fie, mif= fen doch die armen Leute ihre Wohltätigkeit nicht genug zu rühmen; was an einem Menschen immer ein Beweis eines. guten Bergens ift. Und prächtige, fein buftende Ruchen, bie fie mir letthin zu meinem hl. Namensfest' geschickt famt ben etlichen Flaschen Wein und das hübsch geschriebene Zebbelchen dabei - fie kann mich ordentlich dauern, die Bertha! Ja, es fann mich rechtschaffen bauern, bas arme Madchen, welches in seinem unerfahrenen Sinn sich von bem fremben, schlim= men Gesellen hat betören und verführen laffen. Taufenben und aber Taufenden ift es, seit Evas Gündenfall, nicht beffer

ergangen, haben benselben Fehltritt getan; und boch kenne ich ihrer manche, welche trothem hernach recht brave und währsschafte Hausfrauen geworden. Warum sollte denn nicht auch diese, die Bertha, noch gut aussallen können, vielleicht ganz kürtrefflich gut? . . . Man solle keinen Stein auf die Sünder wersen; so steht's im Evangelium. Nein, ich will gegen dieses Mädchen keinen Stein aufheben, erinnere ich mich doch zu gut der Zeit, da auch ich ein Mädchen war und, frühzeitig unter die fremden Leut' geworsen, vor ähnlichen Gesabzen und ähnlichem Fall nur durch mein eigen angebornes Stolzgefühl und den Schutz meines lieben, treuen Engels bewahrt worden. — Solches und anderes sann die Großmutter und war noch immer wach, als der erste Hahnruf das Nahen des Morgens verkündete.

Der Ventur — von all' den Hausgenossen war der Bentur der einzige, welcher sich eines durch keine Gedanken und Kümmernisse getrübten Schlases zu erfreuen hatte, eines gerechten, zehnstündigen; er auch der einzige, der beim Frühftücke mit gewohnter Tapserkeit in die goldgelb gebackenen Karztosseln einhieb, während die Übrigen nur so lässig ihren Milchzkasse schlürften und insgesamt sehr übernächtig aussahen und, wie die Gundi sich auszudrücken pflegte, gar "unappetitlich" taten.

Als ber Ventur und das Fränzeli sich vom Tisch weg begeben hatten an ihre Arbeit und auch der Franz Miene machte, dem erstern in die Scheune hinauszusolgen, sagte die Großmutter: "Bleib' noch ein Weilchen, möcht' gern noch was mit Dir reden, Franz! Komm' her zu mir, daß ich nicht so saute Wort' zu machen brauch'! . . . Sind doch die Türen zugemacht? Gut. So höre denn: Ich hab' mir

biefe Racht die Sach' überlegt nach allen Seiten. Und bin zum Schluß gekommen, daß Du boch vielleicht gut baran täteft, Deines Göttis Anerbieten anzunehmen, ihm zu Ge= fallen zu fein. Wenigstens wollt' ich, an Deinem Plate, mir es nochmals und reiflich überlegen, eh' ich den Abschlag gab' für dahin und meg . . . Gud', Frang! es ift ein altbemähr= tes Sprüchwort: Un ber leeren Raufe schlagen fich die Roff'; und: Reichtum beckt manchen Mangel zu. Das gilt nament= lich beim Heiraten. Ja, wenn Deine Bafe, um die fich's handelt, ein miggestaltet, häßlich Mädchen war' ober bumm ober von schlechter Lebensart, dann würd' auch ich sagen: Laff' es bleiben, Junge! Nun aber ift sie weder häftlich noch bumm, noch schlecht gefittet, sondern in allen biefen Stücken das gerade Gegenteil, das muffen felbst die Leut' jagen, welche fonft ihr und bem Götti nicht fehr grün find. Und follt' es auch mahr fein, daß sie, die Bertha, einen Fehltritt getan was Du beswegen an ihr icheuft, kannst Du gang füglich und erst recht an einer andern finden, welche vor der Welt mit ihrem weißen Brautschürzchen groß tut, dem rotbackigen Apfel vergleichbar, welchem man's ebenfalls nicht ansieht, welch' häß= licher, unreiner Wurm drin' steckt . . . Deine Base wird ein hubsch, anmutig Weiblein werden und durch ihre Lieb' und Anhänglichkeit Dich die Unlust, welche Du jest empfin= beft, vergeffen machen. Un ihrer Seite wirft Du Freud' und Ehr' genießen. Dein Götti wird Dich in alle feine Geschäfte bestens einführen und Dir stetsfort ein gütiger, freundlicher Ratgeber sein oder, wie er selbst versprochen, an Dir die mahr= haftige Baterstell' versehen. Du wirst reich, angesehen und gludlich sein, Frang! Auf meine Person brauchst Du babei durchaus keine Rücksicht zu nehmen. Ich hab' gottlob! ber

Mittel genug, um die wenigen Tage, die mir noch hienieden vergönnt sein werden, ohne Sorge leben zu können. Und wenn ich auch schon manchmal den heimlichen Wunsch gehabt, im Dorf drinnen, in der Nähe der Kirche, wohnen und dann und wann, mit Hülf' anderer, die hl. Mess' anhören zu könenen, während ich hier abseits ein Leben führen muß gleich einer Heidin — auch darauf wirst Du keine Rücksicht zu nehmen brauchen, Franz, ich kann mich hier oben schon noch die kleine Weil' gedulden, dis das End' kommt, das kaum mehr ferne — " Dabei suhr sie sich mit dem knöchernen Handerücken über die seucht gewordenen Augen.

Die Gundi, welche, das zusammen gefaltete Tischlaken in den Händen, der Rede der Grogmutter beifällig zugehört hatte, glaubte ben Zeitpunkt gekommen, nun auch ihrerseits, an Franzens Abresse, ein Rötiges beizufügen. "Deine Großmutter hat ganz Recht," fagte sie. "Db Du 'mal des Kirchmeiers Madchen heiratest ober bem Salzmann seines ober irgend ein anderes - Du wirft sehen, Frang, daß ein jedes seine Fehler hat, vielleicht gar noch seine großen, gröblichen Fehler, ohne dabei aber den großen Reichtum zu besitzen, wie dies bei Deiner Dir angetragenen Base ber Fall ift. Es gibt halt gar wenige Weibsleute ohne Fehler . . . " Dabei stemmte sie die Bande felbstgefällig in die Bufte und fuhr bann mit gewichtiger Miene fort: "Auch barfft Du versichert sein, daß, falls Du fort auf den Ochsen ziehst zu Deinem hübschzarten Weible, wir andere Dich keineswegs hartherzig im Stich' zu laffen gefonnen find. Ich meinerseits will Dir zum voraus das bun= dige Versprechen geben, Dir und Deinem Frauchen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, Dir sogar dorthin zu folgen. Und Du wirst alsdann sehen - ja erst dann wirst Du so recht sehen, was Deine Gundi kann und vermag, weit mehr als andere glauben! Und ob ich's gut mit Dir mein', auch darüber wirst Du hoffentlich kaum mehr im Zweisel sein. Also sag' ich: Franzi, mein Büble, greif' Du nur herzhaft zu! Ein Aug' ein bischen zuzudrücken, wird Dir doch nicht allzu schwer fallen. Um so stolzer wirst Du dann auf die fürnehme Frau sein, die Dich zum fürnehmen Mann gemacht, zum allbeneibeten weit um zu Stadt und Land. Ober hab' ich nicht Recht? Nun so red' doch, Franzi!"

Der asso Angerebete war die Zeit aus unbeweglich am Fenster gestanden und hatte unentwegt in die winterliche Landsschaft hinausgestarrt. Die Rede der Gundi beachtete er kaum, der Großmutter Worte jedoch hatten nicht versehlt, auf sein empfängliches und pietätvolles Gemüt einen bedeutenden Einsdruck zu hinterlassen. Sie wünschte, daß er die Jungdase heisrate; sie hatte mit bewegter Stimme von seinem, von ihrem Glücke gesprochen, von Segen, Kirche und Messe. Wie gerne wollte er ihr zu Gesallen sein, ihr die letzten Lebenstage nach Krästen versüßen, ihr, die es um ihn so reichlich versdient hatte. Dieses Ansinnen aber, dieses seinen Begriffen nach ungeheure — konnte er denn diesem Ansinnen entsprechen? In seinem Herzen stritten sich die widerstrebendsten Gesühle, es ward ihm so heiß im Kopse, trozden er die Stirne dicht an die seuchte, kalte Fensterscheibe gepreßt hielt.

"Laßt mich's nochmals überlegen, Großmutter!" bat er. "Wenn's mir möglich ift . . . Allein ich fürcht', es wird mir kaum möglich werben!" — Damit verließ er eiligen Schrittes die Stube.

Großmutter sagte: "Ja, er hat Recht, gönnen wir ihm . die Zeit, die Überlegung. Es geht ihm so nah', es war' die

große Sünd', ihn allzu sehr zu brängen, ben guten, armen Bub'!"

"Meinetwegen!" stimmte die Gundi bei. Beim Hinausgehen aber und indem sie in der Rüche das Tischlaken ausstaubte, sagte sie wohlgefällig vor sich hin: "Sie, die Käthri,
hätt' noch lang' auf ihn einschwaten können. Meine Rebe
aber, die hat ihn gepackt, ich merkt' es wohl!"

Das Dach des Hinterteiles der Erlenhofscheune ging bis nahe zur Erde nieder. In dem hiedurch gebildeten, windzund wettergeschützten Borschuppen befanden sich die Schweinesställe und die Holzremise. Bor letzterer, in verborgenem Halbsbunkel, saß Franz auf einem Bund Wickenstroh, den Kopf auf die Hände gestützt, in tieses, dumpfes Brüten versunken.

So traf ihn Frangeli, welche ben Ferkeln das Freffen brachte. Sie erschrak ob seinem Anblicke, so sehr nieder= geschlagen sah er aus. Er bemühte sich zwar zu lächeln, boch wollte ihm dies nicht gelingen. Er wollte aufstehen und fich entfernen, Franzeli aber bat: "Bleib', Franz, ich hab' mit Dir 'was Ernsthaftes zu reben . . . Ich hab' Alles mit an= gehört, Frang! Es ist ber Großmutter sehnlicher Wunsch, daß Du die Bertha heiratest, gelt? Nun höre, was ich Dir fagen will: Folg' bem Rat ber Großmutter, dem Wunsch Deines Göttis! Ich selbst will ja, Dir zu lieb, und um Dein Glud zu fördern, gern auf Lieb' und Glud verzichten. Schlag' Dir bas armütige und einfältige Madchen aus bem Ropf, Frang! Ich feh' nun felbst ein, wie töricht, vermessen meine Gedanken, meine Hoffnungen und Wünsche waren; fie hätten sich ja doch nicht erfüllen können, nie und nimmer. Ein Traum, ein füßer, schwindelnder, dem der nüchterne, frostige Morgen notwendig ein rasches End' bereiten mußte . . . Werde Du glücklich, Franz! Bergiß, was ich Dir einen Augenblick gewesen bin. Ich will mich mit Gottes Hilf' brein zu schiefen suchen, für Dein Wohlergehen beten und Dein gut' Schwesterle sein immerdar, ob ich hier weil' ober an einem andern Ort! . . . "

Ein Morgensonnenstrahl stahl sich burch eine Ritze bes Scheunenbaches, siel gerade auf das Antlitz des jungen Mädechens, dasselbe mit seinem goldenen Schimmer verklärend. Und wie es da stand, schlant und blaß und mit gesenkten Lidern, gewann es mehr und mehr das Aussehen einer Engelszgestalt, des Engels der Entsagung. Franz blickte träumerisch, bewundernd zu ihr auf, er erfaßte ihre Hände, die bei seiner Berührung erschauerten. "Fränzeli," fragte er tief ergriffen, "ist's Dein wirklicher Ernst, daß Du auf meine Lieb' verzichten wolltest, mir und der Großmutter zulieb? Du sollztest's über Dich bringen können?"

"Ja!" lautete die fest, wiewohl tonlos gesprochene Ant-

"Und Du willst mein vergessen?"

Fränzeli vermochte kaum mehr zu antworten, ihre Lippen bebten, die Kraft drohte sie zu verlassen. Da ries Franz, sich rasch erhebend und mit lauter, entschlossener Stimme: "Ich aber werd' Dich nie vergessen, Mädchen, und auch nimmer von Dir lassen, komme, was da wolle! Giner vergüldeten, liebelceren Aussicht wegen einen solchen Ebelstein wegzuwersen — der Tausch wäre zu töricht, zu erbärmlich! Du bist und bleibst mein, Fränzeli!"

Die Gundi wollte nach den Hühnern sehen; eines derselben und zwar gerade die kostbare spanische Henne fand sich nicht bei der Herbe, mußte sich irgend wohin verkrochen haben.

Möglich, dachte die Gundi, daß sie vom Bentur in die kalte Dreschtenne eingeschlossen worden - o ja, bessen war' ber Barbar schon fähig! Doch in der Tenne war die Henne nicht zu finden, vielleicht aber in dem dunkeln Holzschuppen. Das alte Madchen, an ben Fugen die breiten Strohfinken, schlurfte benn auch nach bem Holzschuppen hin. Und was sie ba zu erblicken bekam, ihr keusches, jungfräuliches Berg erfüllte fich barob mit ftarrem Entjeten, vor Schrecken ließ fie bas Futter= becken zur Erde fallen, daß es elendiglich in Stücke brach, benn vor ihr, auf wenige Schritte Entfernung, ftanben Frang und die Franzeli in inniger Umarmung und eifrig Ruffe wech= selnd . . . Ober war es blos eine Sinnestäuschung, ber Hölle Gautelspiel und Blendwert? So fragte sich bas alte Mädchen und rieb sich die Augen hell, tat einen verwegenen Schritt vorwärts, begann sich zu räuspern - nun ichauten die Beiden rasch auf und um sich.

"Wa - was foll bas fein?" fchrie die Gundi.

Fränzeli hatte sich aus der Umarmung erschrocken loszgemacht und wollte entfliehen. Doch wurde sie von Franz an der Hand gewaltsam zurückgehalten, ja, er entblödete sich sogar nicht, die Gundi mit frechem, erwartungsvollem Lächeln anzublicken. Mit der Gundi war jedoch diesmal nicht zu spaßen. Gleich einer erbosten, zürnenden Göttin, die Hand weit ausstreckend und das Auge voll heiliger Entrüstung freischte sie: "So? Geschehen solche Dinge in unserm Haus, am helllichten Tag? Und die Sonne hört vor Scham nicht auf zu scheinen, und der Hinnel läßt nicht Feuer und Schwesel regnen auf unser Dach?"

Franzeli, ihr Köpfchen an Franzens breiter Bruft bergend, fing an zu schluchzen. "Ja, schäm' Dich nur, Du Lausmädchen!" schrie die Gundi. "Schäm' Dich, mit unserm Franzi sündhaft zu schätzeln, Du Dirn', Du Schlange! Hab' ich Dich deshalb als Bettelkind eingeführt in dies Haus, damit Du, kaum hinzter den Ohren trocken, unsern Bub' versührst, den von Kindzheit an so braven? Ich war auch 'mal jung, allein ich hätt' mich ins unschuldig Herz hinein geschämt, einem Mannsvolk mich an den Hals zu hängen — verstehst Du, Du ungerateznes und scheinheiliges Ding Du! Und auch Du, Franz — pfui der Teusel! Aber ich werd's gleich der Großmutter —"

Sie ließ sich kaum Zeit, die brohende Apostrophe zu vollenden, sondern eilte unter heftigen, zornigen Gestikulationen und mit der Entäußerung ihrer den Lauf hindernden ausgetretenen Strohsinken ins Haus zurück, dasselbe mit ihrem kreisschenden Gezeter erfüllend. Die Großmutter rief bestürzt: "Um Gotteswillen, was hat's denn gegeben, Gundi?"

"Was es gegeben? Frag' lieber nicht, Käthri! Denn ich scham' mich nur, es auszusprechen, was mein Aug' gesieben sochen bas frische sündhafte Geschehnist."

sehen, soeben, das frische, fündhafte Geschehnis!"

Wirklich senkte sie, die sich stöhnend in einen Stuhl geworsen, schamhaft die Augen und wendete das Gesicht entrüstet ab. Doch die Großmutter fragte mit steigender Ungeduld: "Nun, so sprich denn, Gundi! Brennt etwa das Haus?"

"D wär's nur das! Weit schlimmer als das! Und daß ich die Schand' erleben und ansehen mußt'! Ja, lug' mich nur an, Käthri: Während wir drinnen beteten und ehrs bare Dinge verrichteten, taten sie draußen liebeln und sich schmützeln\*), der Bub' und die Kleine — hörst Du? —

<sup>\*)</sup> füffen.

unsere Kleine! Ich traf sie beibe soeben braußen im Scheunenschuppen, wo sie sich umhalst hielten und einander sast die Nasen abbissen — o ich möcht' mich erbrechen vor lauter Scham und Argernis! Und Du, Käthri, begreifst Du nun, weshalb der Bub' von der Heine Schlange hat ihn behert, sündhaft in ihre Schlingen genommen!"

Es erschien ber Franz unter ber Stubentüre, an ber Hand die sich sträubende, schluchzende Franzeli.

"Da," rief die Gundi, "kannst nun das saubere Pärschen mit eigenen Augen sehen! Dort die Dirn' — ja, versbirg Dich nur, Du scheinheilig, sündhaft Ding Du!"

Die Großmutter hatte sich von ihrem Schreck und ihrer Überraschung noch immer nicht zu erholen vermocht. Sie fuhr fich mit ihrer welten knöchernen Sand über die Stirne, als wollte sie damit ihre Reigaus genommenen Gedanken zur Sammlung rufen. Dabei schaute sie verblüfft von bem einen zum andern der beiden jungen Leutchen — es hatte auch gar zu seltsam geklungen, mas die Gundi soeben geschwatt. Und boch mußte es mahr sein, denn nun standen sie dicht vor ihr, Franz und die "Kleine", lettere greinend und schuldbewußt. Und ein Zorngefühl, wie sie selbst sich eines solchen nicht mehr für fähig gehalten, überkam sie, blitte aus ihren halberloschenen Augen, färbten ihr die Wangen lebhafter. Sie wollte fprechen, doch tam ihr ber Frang zuvor mit den Worten: "Spart Eure Reb', Großmutter! Jene bort" - auf Die Gundi zeigend — "hat uns beide schon genugsam gescholten, ich würd' ein Mehreres kaum mehr so geduldig hinnehmen. Und ich frag': Weshalb uns benn ausschelten, beschimpfen? Etwa weil wir beide uns lieb haben, innig lieb? Dazu haben wir

boch gewistich das Recht, find ledigen Leibes . . . Auch hat dabei alleweil die volle Ehrbarkeit gewaltet, daß Du es nur weißt, Gundi! Oder weil wir mit unserer Lieb' geheim gestan? Nun, das mag ein bissel unrecht gewesen sein. Doch will ich den Fehler gleich gut machen. Will alles offenbaren, wie's mir im Herzen ist: Was die Gundi vorhin gesagt, die "Kleine" hier hab' mich behert — ja, Großmutter, 's ist nur zu wahr, das Mädchen hat mich wirklich behert und zwar durch ihr liebes, frommes Wesen, wie sich dieser Tugenden keine andere rühmen kann weit und breit!"

"Pfui über biese Frömmigkeit!" warf die Gundi mit verächtlicher Geberde ein.

Franz rief erbost: "Schweig' Du!"

Da erhob sich jedoch die Großmutter in ihrem Pfühle, erhob zugleich ihre brohende, gebieterische Stimme: "Halt, Junge, dies Haus ist mein und drum hab' ich zu entscheiden, wer reden soll und wer zu schweigen hat!"

Zugleich und gleichsam, um ihrem Ausspruche Nachbruck zu verleihen, stieß sie mit ihrem Krückstock mehrmals so hart auf den Fußboden, daß er laut erdröhnte.

Hätte Franz, seinem sonst so frommen Gemüte entspreschend, bei der Entdeckung seines Liebesverhältnisse sich demütigund auch nur einigermaßen renevoll gezeigt, die Großmutter würde ihm alles ordentlich nachgesehen ober wenigstens sehr milde beurteilt haben; sein stolzes, auslehnendes Gebahren aber sowie die offen dargelegte Absicht, an der "Kleinen", zu welcher seine Liebe sich verirrt, trozig festzuhalten, verwirrte und empörte ihren Sinn um so mehr, da dieser soeben sich wieder mit des Ochsenwirts Töchterlein, mit der angetragenen vornehmen Heirat und den daraus sich ergebenden vielseitigen und

auch ihre eigene Person betreffenden großen Vorteile des lebhaftesten beschäftigt hatte.

"Also bieser unserer Kleinen wegen schlugest Du die reiche Heirat auß?" so klang es böse und höhnisch von ihren welken, eingekniffenen Lippen. Stößest mir und Deinem Götti truzig vor den Kopf, des Gott'swillenmädchens willen? Ei, über den prächtigen Vorzug! Aber ich will dieser Deiner Liebesnarretei und dem damit verbundenen Argernis ein End' machen, ein möglichst rasches, ja gewiß! Du, Fränzeli, hast das Haus zu meiden, von morgens an schon!"

"Die neue Kleidung aber hat's da zu lassen!" ließ sich nun auch ber Gundi schabenfrohe Stimme vernehmen.

Die Großmutter jedoch schüttelte mißbilligend den Kopf: "Ich mag das Kleid nicht, es soll sie nur behalten!"

Frang stand regungslos und wie betäubt ba. Go hart und unerbittlich hatte er seine Grogmutter zeitlebens noch nie gesehen. Mit seinem Trute mar es größtenteils zu Ende. Frangeli hatte sich von ihm losgerissen und laut weinend bavon gemacht auf ihr Rämmerchen, mahrend er mehr und mehr ein Gesicht schnitt gleich bem eines auf schlimmer Tat ertapp= ten Schulknaben, über welchen nun die beiden erzurnten Frauen mit ftrengen Worten zu Gericht fagen. Scham= und Born= gefühl wechselten in seinem Innern, raubten ihm alle und jede ruhige Überlegung; haftig griff er nach seinem Sut an bem Wandnagel und flüchtete fich eiligst zur Stube hinaus. Bor der Hauspforte blieb er einen Augenblick ratlos fteben: von bem Sausinnern ber war die icheltende, freischende Stimme ber Gundi zu vernehmen, bas Gewitter, welches nun über bes armen Franzelis Haupt losgebrochen. Franz floh sinnlos. feige von dannen, über die das Feld bedeckende hartgefrorne

Schneekrufte hinweg, ben Sügel hinan, nach bem Bampliswald hinauf. Um Rande des Totenbrunnleins, welches mur= melnd aus der an ihrem Portale mit wunderlichen Gisgebilden gezierten Tropfsteinhöhle quoll, am Fuße bes mube nach ber einen Seite sich hinneigenden hölzernen Kreuzes ließ er sich ftöhnend nieder. Die Hand in den hellklaren Born tauchend, fühlte er sich damit die brennende Stirne, die pochenden Schläfen. Den Ropf auf die aufgestemmten Urme geftütt, verfiel er bald in tiefes, dufteres Brüten. Was sich innert ben zwei lettverfloffenen Tagen in seinem Familien- und Gemütsleben Seltsames und Aufregendes zugetragen, begann Bild um Bild por seinem Beiste neu zu erstehen und vorüber zu ziehen. Und wie war er, zum Mittelpunkte dieser Ereignisse geworden, nun mit denfelben daran? Welchen Ausgang wer= ben fie nehmen, welchen Ginfluß auf fein zufünftiges Leben ausüben? Er mußte auf diese hochwichtigen Fragen die klare Antwort nicht zu geben, die Lage, in welche er geraten, er= ichien ihm fo bunkel und bufter, wie feine Gebanken felbft, bie auf ihn einstürmenden, unentwirrbaren.

Ein munteres Sichhörnchen kam ben nahen Tannenstamm herunter geklettert bis auf Stubenhöhe und guckte neugierig auf die unbeweglich dasitiende mächtige Menschengestalt herunter; ein Häslein kam bis dicht an die Quelle herangehüpst, plöhlich hielt es stuhig inne, spihte die Ohren, machte "Männschen", schnupperte und floh erschrocken, in großen Sprüngen davon. In dem weiten Geäste der Krummeiche saßen Kabe, Elster und Wildtaube, schauten neugierigen und mißtrauischen Blickes auf den seltsamen am Quellbächlein hockenden Waldemenschen herab und krächzten und girrten sich über denselben allerhand kritische Bemerkungen und fürwihige Mutmaßungen

zu. In den Dörfern ringsum begann es Mittag zu läuten, das klang bei der kalten, windstillen Witterung so hell und fromm und traulich. Jauchzer erschollen von der Höhe des Bämpliswaldes herab, wo die "Knaben" des Kirchengesangchores dem Pfarrherrn die Brennholzgabe rüsteten und dabei mit einem guten Tropfen aus dem Pfarrkeller erfreut worden waren.

Von all' bem fah und hörte unfer Erlenfrang fo viel wie nichts, so fehr mar er in fein Sinnen und Brüten verfunten. Bis vom naben Erlenhofe ber Gundi laute Stimme ericholl: "Effen! Franz - effen!" da erft erhob er langfam ben Ropf, horchte mit halbem Ohr. Ach, er fühlte so wenig Lust und Bedürfnis zum Effen und Trinken; noch weniger mochte er nach Hause gehen. Das Herz war ihm voll zum Beripringen, voll Unmut, Groll und Verzweiflung. Chenfo wenig aber buldete es ihn langer an bem einsamen, ungaft= lichen Orte, es fing ihn, in der Unbeweglichkeit, an zu frieren, die Füße fühlte er schon nicht mehr. Rasch erhob er sich von seinem harten, kalten Sitze. Wieder vernahm er Gundis Stimme: "Frang! Effen!" - "Ja, ruf' Du nur!" brummte Franz ärgerlich. "Du bist es, welche mir biese Suppe eingebrockt, heut' follft Du mich nicht mehr zu Geficht bekommen!" Er schnitt sich mit dem Taschenmesser einen Haselstock und schritt langsamen Schrittes von bannen, malbeinwärts, über fnarrenden, gefrorenen Schnee, über fnacende, burre Reifer. Er schritt den Wald entlang, ohne fich flar gemacht zu haben, wohin. Wohin? Das war ihm ja völlig gleichgültig. Nur nicht nach Hause. Nach Hause mochte er nicht geben, sich nicht neuen Vorwürfen seitens ber Grogmutter aussetzen, noch bas Schelten und Reifen ber Gunbi anhören — nein, bas

hätte er zum zweiten Mal nicht geduldig anhören können! Ihm war es gleichgültig, wohin seine Schritte ihn trugen. Um liebsten wäre er halt weit, weit fort gegangen für immer, am liebsten in den Krieg, gerade von der Stelle meg; ober auf die hohe, stürmische See. Und würde ihn alsdann die tötliche Rugel erreichen ober die gefräßige Welle verschlingen gerabe recht! bachte er in seinem betrübten Ginn, benn bann hätte ja mein Liebes= und Herzeleid gleich und auf ein= mal ein End'! — Er stieß auf ein Trüppchen armer, frierender Rinder, welche durre Reiser zusammentrugen; fie hiel= ten ihn für einen grimmen Forsthüter und fürchteten sich sehr. Franz schritt an ihnen achtlos vorbei, gelangte, ohne es gerade zu wollen, an den Waldsaum und zwar an die Stelle, wo die Köhlerhütte stand und der schwarze Veri haufte mit seiner zahlreichen Familie. Der Beri faß auf der sonnbeschienenen Türschwelle und flocht Körbe; dabei pfiff er sich gar muntere Weisen, und seine in Lumpen gekleideten Kinder trugen ihm jubelnd die Weidenruten herbei.

"Dieser Beri," seufzte Franz, seinen Weg fortsetzend, "dieser Beri hat seine dicke Lene zur Frau genommen— es dachte kein Mensch daran, es ihnen zu wehren. Sie brachten nichts zusammen, als ihre gesunden, arbeitsamen Glieder und den frohen, genügsamen Sinn. Und den frohen Sinn haben sie sich alleweil bewahrt bis auf die Stund', trotz Armut und zeitweiser Not, sind dabei zusrieden und guten Muts geblieden. Mir aber will man eine verduhlte Base aufdrängen, man vergüldet, um es annehmbarer zu machen, das übelriechende Geschenk mit einem Hausen Reichtum; dafür soll ich meine Ehr', diesenige eines unbescholtenen Jünglings, eintauschen, der Schand' zu Gevatter stehen — nein, niemals, niemals!"

schwur er sich und schlug zur Bekräftigung bessen mit bem berben Haselstock so zornig, wuchtig auf die den Fußsteig bessäumende Weißdornhecke ein, daß das Gezweig knisternd davon flog.

Die Mittagszeit war bereits verstrichen, und trothem Franz seit dem frühen Morgen noch nichts genossen, fühlte er durchaus keinen Hunger, dafür aber einen brennenden Durst. Diesen Durst gedachte er diesmal mit Wein zu stillen, mit einer Menge Wein, um darin auch seinen Schmerz und seinen gewaltigen Ürger zu ertränken. Das war sein Entschluß.

Zwei Wege taten sich vor ihm auf, der eine führte über die "Gemeinen"=Wiesen ins nahe Dorf, der andere, ein Fuß= steig, über das Feld nach dem eine kleine Halbstunde entsern= ten stillen Pfarrdörschen Niederhausen. Er schlug den letztern Weg ein. Zwar hatte er blos die Werkeltagskleider au; doch was tat das heute, da ja auch sein Gemüt sich in einer Verfassung befand, trübe und schwarz, gleich dem Gewölke, das unwetterdrohend am westlichen Himmel aussteig, über die winsterliche, sich trübende Landschaft herein.

Bei den weitausholenden Schritten des baumlangen Jungsknaben war das Dörschen Niederhausen bald erreicht. Er ging in die "Sonne", ließ sich Wein reichen, trank zwei Schoppen rasch nach einander, ohne daß sich jedoch sein Sesmüt ausheitern wollte, vielmehr trug der schwere Estässer dazu bei, ihm den Sinn nur noch mehr zu verwirren. Die Sonnenswirtin, welche den jungen Erlenhöser erkannt haben mußte, erkundigte sich gar freundlich nach seinen Geschäften. Franz stotterte etwas von "Saugkälbern." Ein Mann aus dem Dorse, außer Franz der einzige Gast, erbot sich, ihn zu einem Bauern zu führen, der wirklich solches Jungvieh seithalte.

Jung Erlenhöfer konnte nicht anders, als von dem Anerbieten Gebrauch zu machen; und wie er dem voranschreitenden geschwätzigen Alten folgte, kam er sich vor wie ein Narr . . . Zu seinem Troste war der "Kirchbauer" nicht zu Hause. Franz löhnte seinen Wegweiser mit einem Trinkgelde ab und verfügte sich wieder zur "Sonne" zurück, sich aus lauter Ürzger den dritten Schoppen reichen lassend.

Es kamen die schwarzbraunen Töchter der Sonnenwirtin nach Hause. Sie sahen sich am Kaffeetische neugierig nach unserm Franz um " wechselten leise gesprochene Bemerkungen, raunten sich solche in die Ohren.

Die Sonnenwirtin hatte es geschwäßig verraten, daß die Mädchen nach der Mühle, auf die Hanfreibe, gesahren. Hatten sie bei dem Anlasse vielleicht schon Kenntnis von dem Austritte bekommen, der des Morgens auf dem Erlenhose stattgefunden? so fragte sich Franz nicht ohne Mißbehagen. Ober sollte sich dort noch ein Ferneres zugetragen haben? Hiede fam ihm der Gedanke an Fränzeli. Er erinnerte sich plötzlich der von der Großmutter ausgesprochenen Orohung, das junge Mädchen habe sogleich das Haus zu meiden. Sollte diesen Worten wirklich Vollzug gegeben worden sein? Der Gedanke erfüllte ihn mit Schrecken, eine schlimme Ahnung und eine große Bangigkeit bemächtigten sich seiner, es litt ihn keinen Augenblick länger in der Fremde, es zog ihn bei allen Haaren sort nach Hause, um sich nach dem Mädchen umzussehen.

Kaum jedoch hatte er Niederhausen hinter sich, als er bei der ersten Biegung der Landstraße eine junge, schlanke Frauensperson des Weges daher kommen sah, in welcher er beim ersten Blick — ja, ja, es war sie, das Fränzeli! er= kannte. Einen Reisebündel unter dem Arm tragend, gedeugten Hauptes, vor sich her ganz vernehmlich schluchzend! Und wie sie, die Augen ausschlagend, plötzlich des Franz' gewahr wurde, stieß sie einen lauten Schrei aus, wollte ausweichen, entsliehen. Doch der riesige Jungknabe besaß längere Beine, nach wenigen Schritten hatte er sie eingeholt und sestgehalten; er schloß die Weinende trotz ihres Sträubens stürmisch in seine Arme, küßte und küßte sie und fing dann selbst gleichsfalls an zu schluchzen wie ein Kind. Auf ihren Reisebündel beutend, fragte er: "Also haben sie Dich fortgejagt, Fränzeli?"

"Nein, ich habe das nicht erst abgewartet."

"Man ist Dir gröblich begegnet, meinetwegen, gelt? Gesteh' es nur, Franzeli, ich will's wissen!"

Das Mädchen senkte die Augen und schwieg.

"D bie Herzlosen, Grausamen!" rief Franz voller Zorn, voller Mitleid. Dann, die Rechte erhebend, schwur er: "Es soll sie aber nichts nützen, bei Gott nicht! Db Du reich oder arm, Fränzeli, Dich will ich, Fränzeli, Dich und keine andere! Eher verzicht' ich selbst auf den Besitz, das Erb', die mir den unmenschlichen Zwang auserlegt, und streif' ich die Fesseln ab mit Gewalt . . . Ich geh' mit Dir, Mädchen, auf der Stell', in die weite Gotteswelt hinaus, um Dir und mir das Brot aus eigener Kraft zu verdienen. Ich geh' mit Dir übers Meer, morgen schon, wenn Du einwilligst, Fränzeli!"

In seinen Blicken flammte die große Entschlossenheit, seine Wangen glühten. Auch des Mädchens Züge belebten sich zusehends, sie lächelte ihm Dank unter Tränen. Gleich aber schüttelte sie wieder traurig das Lockenköpschen und sagte, indem es sich aus seinen gewaltigen Armen loszumachen suchte:

"Franz, was Du ba gesagt und vorgeschlagen — es kann nicht geschehen, nein, wahrhaftig nicht! Sei vernünstig, Franz, und kehr' zu den Deinen zurück, zu Deiner Großmutter! Du darsst sie nicht verlassen, es wär' die große, schwere Sünd'. Auch hat sie Dich so sehr trotz den strengen Worten, die sie Dir heut' gegeben; geschah's doch nur aus übergroßer Lieb' und weil sie Dein Glück will, nach ihren Begrissen. Deshalb auch hat sie mich fortziehen lassen; sie tat's schweren Herzens, ich ersah es wohl, tat's blos Dir zu lieb, um damit Deinen Herzensstrieden zu erkausen. Während die Gundi — doch lassen wir die Gundi! Ich will ihr nichts nachtragen. Nein, ich will ihr nichts nachtragen, denn wenn ich bedenkt', wie sie mich aus Barmherzigkeit auf= und angenommen, wie ich auf dem Ersenhof genährt und gekleibet worden" —

Hier fiel ihr Franz entrüstet ins Wort: "Sag' lieber, wie Du seit Jahren gearbeitet hast, wie eine Dienstmagd, und alles geduldig hingenommen, der Gundi Ungerechtigkeiten und deren launenhastes, hochmütiges Gebahren, ihre zahllosen Quästereien! Und nun haben sie Dich fortgeschickt ohne den Kappen Löhnung — wie grausam, wie schändlich!"

"Ach, Franz, ereifere Dich boch nicht so sehr, ich bitt' Dich! Ich bin's ja gut zufrieden, die Großmutter hat mir meine sämtlichen Kleider geschenkt und belassen, ich werd' mir den Überrest berselben zu gelegener Zeit abholen lassen. Auch ein Stück Reisegeld hat sie mir auf den Weg gegeben . . . Ich geh' nun zu meiner Firmpatin, der Bäuerin auf dem Pflaumenhof; sie wird mich nicht zurückweisen. Ich hab' meine gesunden Arme, drum soll's mir nicht bange werden."

"Ich geh' mit Dir, Frangeli!"

"Nein, nein, das darf halt nicht fein! Ich murd's schicklichkeitshalber auch gar nicht bulben burfen. Geh' Du wieber nach Hauf' und verhalt' Dich gehorsam und fromm und auf eine glückliche Zukunft vertrauend. Tu's mir zu lieb', wenn ich Dir noch was gelt'. Und dann noch Eins: gestern hab' ich Dir zugesprochen: Beirat' Deine Base. Beut' bitt' ich Dich: Beirat' fie nicht, Frang, laff' fie um Gotteswillen bleiben! Es war' Schad' um Dich, um Dein braves, keusches Herz! . . . Du hast mir soeben noch Lieb' und Treu' ge= lobt aus freien Stücken — o Frang, Du weißt nicht, wie fehr das mich armes Mädchen gefreut hat! Aber annehmen kann ich's nicht, brauch' Dir nicht erst zu sagen warum. Dein Reichtum und meine eigene große Armut — die Welt wurde Dir den Unverstand, die Migheirat nimmer verzeihen. Anderseits wird, wann ich 'mal eine Weil' fort bin, bas Sprüchlein auch bei Dir sich erwahren: Ab Augen und ab Serz'!"

"Nie und nimmer!" rief Franz ungestüm. "Ich werde Dir treu bleiben in Ewigkeit, ich schwör's Dir von neuem!" "Gut. Lassen wir's auf die Probe ankommen. Nach

Jahr und Tag, von heute an, sosern Du dann noch fühlst und benkst wie jest, darsst Du es mir melden kommen."

"Nicht früher, Fränzeli?" "Nein, nicht früher."

Das Wort wurde mit einer Entschiedenheit gesprochen, wie man es von dem jungen und äußerst bescheidenen Mädschen nicht hätte erwarten sollen. Dann, des Jungknaben große Niedergeschlagenheit wahrnehmend, fügte sie tröstend hinzu: "Du bist jung und hübsch und brav und reich, Franz, deshalb wirst Du unter den vornehmen Bauerntöchtern die eigents

liche Auswahl treffen können. Vernehm' ich bann, baß Du eine gefunden, die Deiner wert und daß Du glücklich gewors den bist — sieh', ich werde Gott auf den Knieen dafür dansken. So groß ist meine Lieb' zu Dir, Franz! Auf mich brauchst Du ferner nicht zu schauen, ich werd' meine Sach' allein dem lieben Gott anheimstellen, er wird mich nicht verslassen."

Des jungen Mädchens so plötzlich sich offenbarendes ernstes und entschiedenes Wesen wirkte auf Franzens Gemüt ganz verblüffend. Er wußte nicht, was er auf ihre Worte erwiesbern sollte. Er bat sie ganz kleinlaut, sie möge ihm gestaten, daß er sie noch eine Strecke Weges begleite, bis über Niederhausen hinaus. Doch Fränzeli wehrte: "Lass" es bleisben, schon Deines guten Ruses willen! Behüt' Dich Gott, Franz, mein lieber, unvergeßlicher Bruder. Hier trennen sich unsere Wege!"

Sie hatte sich gleichwohl zu viele Kraft zugetraut. Denn als sie sich von des Jungknaben krampshafter Umarmung loszgemacht, begann sie ordentlich zu taumeln, vermochte nur mühzsam vorwärts zu kommen.

"Fränzeli, ich geh' mit!" rief Franz ihr flehentlich nach. Es erfolgte eine stumme, strenge, abwehrende Geberde. Dann schritt das Mädchen, ohne sich mehr umzublicken, eilig von dannen. Und als es gänzlich außer Sicht war, schrie Franz laut und verzweiselt auf, setzte sich auf den kalten Straßenstein und sing an, die Augen mit den Händen bedeckend, bitterlich zu schluchzen. Ein des Weges kommender ältlicher Handewerksbursche blieb verwundert stehen und fragte teilnehmend: "Nun, wo sehlt's denn, guter Freund? Hat Er Hunger? Hier das Stück Brot! Hat Er großen Durst? Hier die

Bulle, nehm' Er ben herzhaften Schluck! Komm' Er mit, bort im nahen Bauerndorf wollen wir zusammen fechten gehen — ich werb' schon das Wort führen, ich versteh's. Dann in die Schenke — Mut, Bruder, komm' Er mit? Ober wie, Er will nicht? Nun so lass' Er's bleiben — ade."

Es ließ sich nahendes Wagengerassel vernehmen — des Dorsmüllers Kehrwagen. Franz erhob sich seuszend, trocknete sich die Augen und schritt von dannen, zögernden, unlustigen Schrittes, über verschneiten, pfadlosen Grund, nach der Richtung des Erlenhoses hin. Es begann bereits zu dunkeln, als er schen und lautlos der Hinterseite des Hauses sich näherte. Im Stalle brannte die Laterne; Franz begab sich dorthin, setzte sich müde und schwer seuszend auf das Wandbankchen.

Der alte Ventur hielt einen Augenblick im Melken inne und sagte: "Weißt Du schon, Franz, daß sie, die Kleine, fort ift?"

Franz nickte bejahend, vermochte vor Traurigkeit kein Wort hervorzubringen. Der Alte aber fuhr fort: "Das Mädschen war meine Freud' — es war das beste unter der Sonne, meiner Seel'! So lieb und verständig, so slink und anstellig, so fromm und treu, so reinlich und gut! Was es nur mir alten Kerl zu lieb getan, mir die Kleider gestlickt, die Hemden gewaschen, die Strümpf' gestrickt, alles ohne nur den Heller Lohn dassir anzunehmen, sogar hie und da ein Krämlein mußt' ich ihr aufzwängen. Und als ich letzten Winter Kückenweh bekam — wer hat mich damals gepstegt wochenlang Tag und Nacht, als just Du, Franz, und die Kleine? Ja sogar barfuß hat sie mir des Nachts die gewärmten Kleiekissen heraufgebracht in die Kammer, damit die Gundi es nicht hören sollte; und sich grausam den Schlaf geraubt . . Und nun hat

man sie fortgeschickt, ich weiß nicht warum. Doch bin ich überzeugt, daß sie nichts Unrechtes getan, dafür würd' ich meine Seligkeit einsetzen. Und die Gundi eiserte und geiserte wie besesssen. Aber weißt Du was, Franz, nun geh' auch ich, Du kannst drauf zählen. Es werden nun an die zweiundzwanzig Jahr' sein, während welchen ich hier in Dienst gestanden — ja, zu Michaeli sind's genau die zweiundzwanzig gewesen; und ich meinte, hier meines Lebens Feierabend abzuwarten. Bei der bissigen Schachtel aber, der Gundi, halt' ich's kaum länger aus, besonders da sie fort ist, die allezeit freundliche, gemütliche Kleine . . Hab' mir gottlob 'was zurückgelegt, davon wird sich schon eine Weil' leben lassen, die Knochenmann kommt, der mit der Sense bewassene."

Er hielt in seiner Rebe inne, benn die Stalltüre war ein wenig aufgegangen und wurde der Gundi vorgebeugter, beturbanter Kopf darin sichtbar. Offenbar hatte das alte Mädechen einen Teil von Venturs Äußerungen mit angehört, denn es spihte bereits den Mund zu einer scharsen Entgegnung. Doch als es die Anwesenheit Franzens gewahr wurde, schloß es schnell die Türe wieder zu und huschte von dannen; um nach Versluß von wenigen Minuten abermals zu erscheinen, diesmal mit der Meldung: "Du sollst 'reinkommen, Franz, zu der Großmutter!"

Franz zögerte. Die Rebe des sonst so einsilbigen und fühllos scheinenden Alten, sein Lob der "Kleinen", hatte seinen Schmerz über die Trennung von dem geliebten Mädchen neu angesacht und seine Entrüstung über die brutale und ungerechte Behandlung, welche man der Verabschiedeten hatte zu Teil werden lassen, noch mehr gesteigert. Ja, ich will dem Besehl Folge geben und hinein gehen zur Großmutter, dachte

er grimmig; und zwar um ihr und ber Gundi alles zu sagen, wie's mir um's Herz ist, ohne Schen und Hehl. Ob's sein 'raus kommt ober Unseines mit unterläuft, ich frag' nichts barnach; frag' auch nichts barnach, was braus folgen wird, bas Bleiben ober bas Gehen — mir soll's gleich sein!

Tropig begab er sich in die erleuchtete Wohnstube, pflanzte sich tropig vor die im Lehnstuhl rubende Greifin bin, bereit zu trotiger Rede und Widerrede. Doch der Anblick ber Groß= mutter machte ihn stuten, benn jo gebeugt und bleich und abgehärmt und hinfällig war sie ihm noch nie vorgekommen; während dieses einen Tages, so bäuchte ihn, hatte sie um viele, viele Jahre gealtert. Sie schluchzte, schluchzte überlaut und fagte, mit den verweinten Augen wehmutig zu ihrem Enkel aufblickend: "Uch, Franz, wie Du nur fo fortlaufen und Deiner armen Grofmutter fo 'was zu leid tun, die Rum= mernis bereiten konntest! Hab' ich Dich boch so lieb gehabt Dein Lebelang und stets nur Dein Bestes gewollt in allen Dingen. Und follt' ich barob vielleicht ben unrichtigen Weg eingeschlagen und Dir und ber Kleinen Unrecht getan haben es könnt' ja schon möglich sein, bin ich selbst doch nur ein schwaches, hinfälliges und einfältiges Geschöpf Gottes. Nur bas weiß ich, bag bas, was ich getan, in ber besten, fürsorg= lichften Meinung geschehen und um Dir ben Bergensfrieden jurudzubringen und Dein Glück zu begründen. Ja, könnt' ich damit Dein Glück begründen und erkaufen, Frang - mit Freuden gab' ich mein Leben bin, beut' noch, gur Stund'! . . . Und Du konntest an dieser meiner Liebe zweifeln, konntest grollend von dannen geben — ach Frang, mein Bergenstind!"

Da war es, nach diesen Worten, mit Franzens Zorn und Trut, seiner Großmutter gegenüber, völlig aus. Nur

ber Schmerz war noch geblieben, der Schmerz über den Verslust Fränzelis. Er warf sich vor der Greisin auf die Aniee nieder, barg das Gesicht in ihren Schoß und ließ seinem Schmerze freien Lauf. Und die Großmutter legte ihm ihre zitternde Hand segnend und tröstend aufs Haupt und strich ihm kosend durchs Haar, wie sie es damals getan, da er noch ein kleiner Knabe war.

Und als die Gundi, von der Küche eintretend, das sich ihr bietende Schauspiel ersah, da umspielte ihren herben Mund ein triumphirendes Lächeln, das ungefähr besagen wollte: Er ist zu Kreuz gekrochen, nun haben wir gewonnen Spiel. Sie trat sachte und hoch vergnügt wieder den Kückzug an in die Küche hinaus.

"Mutter," klagte Franz, "das Fränzeli . . . Uch, es will mir fast das Herz brechen!"

"Bitt' zum lieben Gott, mein Sohn, er wird Dir Troft und Bergessen verleihen. Ich selbst werbe der lieben Frau zu Loreten in Deinem Namen ein wächsern Herz schenken, bann wirst Du Ruh' und Frieden finden."

Des folgenden Morgens, beim Gang nach der Frühmesse, sagte die Hechlerin zu der Schleifergrit: "Weißt Du schon, was gestern geschehen ist auf dem Erlenhof? Nicht? Nun so höre und staune: Das Fränzeli haben sie fortgejagt mit Schimpf und Schand', wegen dem Franz, wegen dem heimlichen Spiel, der sündhaften Liebelei, der eben erst entdeckten. Wer hätte das von dem Duckmäuser, dem Franz, gedacht? Doch wie heißt das Sprüchlein: Stille Wasser fressen auch Grund . . . Nun sieht man wieder, welch' große Wahrheit drin liegt!"

Und selbigen Morgen noch lief die Nachricht von Mund zu Mund, durchlief mit Windeseile das ganze klatschsüchtige Dorf: Stille Wasser fressen auch Grund. Dasür das neue Beispiel. Der Erlenfranz und die Kleine — die heimliche Liebe, das ärgerniserregende Verhältnis — das weitere, die Notwendigkeit einer baldigen Heirat, wird rasch genug zu Tag' treten . . Die Männer schüttelten, die einen zweiselnd, die andern misbilligend den Kopf, die Mädchen aber rümpsten tugendhaft die Nasen, die Mütter riesen: "Geschieht ihm schon recht, dem Franz! Kein Mädchen war ihm gut genug, sogar des Ochsenwirts Bertha schlug er aus. Nun hat er den Unrat auf der Nase, den wohlverdienten . . Des Ochsenwirts Bertha, und nun auch dieser Erlenfranz, das sind zwei hübssche Heilige in ein und derselben Familie — prosit die Mahlzeit! Da werden die Kornspreu' und das Windeltuch wohl im Preise steigen müssen."

Es erschien eines Tages die bide, rotnafige Runkelbäue= rin auf dem Erlenhofe, angeblich um sich einen Löffel voll Runkelrübsamen zu erbitten, von der prächtigen Sorte, wie fie nur auf bes Erlenhöfers Gemufeacker zu erfehen gemefen fei. Sie erklärte sich zu jeglichem Gegentausch bereit. Sie sette sich an die Seite ber Grofmutter und fing gar vertraulich an zu plauschen: "Nun, wie geht's benn alleweil, Erlenbäuerin? Denk' wohl, wie bei unser einem auch, man wird alt. man wird alt! Und man hat neben der wenigen Freud' manch' großen Urger und Verdruß. Gerad' die Geschicht' mit Euerm Frang und ber Rleinen - Die Geschicht' muß Guch wohl sehr nah' gehen und arg verdrießen, ich begreif' es wohl. Ich hab' auch erst gestern zu meiner Breni gesagt: Die Mutter Erlenhöferin dauert mich rechtschaffen; sie konnt' es wohl weder wissen noch ahnen, daß das junge Mädchen, das sie im Sause hielt wie ihr eigen, ein so schlimmes, bubsüchtiges fei, sonft

hätte sie gewiß ben Franz vor ihr gewarnt. Und meine Breni, auch sie hat vor Mitleid feuchte Augen bekommen und gejammert: Der gute, arme Franz, wie der mich dauern kann, bag er mit bem schlimmen, scheinheiligen Berlein so ins Geschwätz und in die Tinte gekommen, sich von ihr hat verfüh= ren laffen. Er felbst kann sicherlich am wenigsten bafür, ist in seiner großen Ginfalt und Unschuld nur so 'neingetappt, meinte die Breni. Es sei aber auch dumm von ihm, des= wegen so ben Ropf zu hängen, ein rechtschaffen Bauernmädchen werd' er auch trot des Migtrittes gleichwohl noch friegen. Sie selbst wollte es wohl mit ihm wagen, sei er doch ein solch' gutmütiger und freiner Bursch' . . . Ja, unsere Breni," fuhr die Runkelbäuerin geschwätzig fort, "das ist Euch halt ein Mädchen, bas keiner aus bem Weg steht, bas es felbst mit dem fräftigsten Mannsvolk aufnehmen wurd', im Feld, in der Düngergrube, bei aller Arbeit. Und ist dabei burchaus nicht verzärtelt, ift Euch jede Speif', so auf ben Tisch kommt, minder Gutes wie Gutes. Und das Rochen verfteht fie - in einer furzen halben Stund' bereitet fie Euch ein Mahl für ein volles Dutend Leut' . . . "

Als die Bäuerin sich nach sehr dürftigem und kühlem Bescheide entsernt hatte, seuszte die Großmutter ärgerlich: "Ach, was man alles erleben und mit anhören muß! Kommt da diese schlampelige Dicke mit ihrer Säusernase und trägt mir ihr übelbeleumdetes Mädchen — Trine oder Vreni oder wie's heißen mag — als junge Hausfrau an. Und was sie da ferner gesaselt hat von unserm Franz und der Kleinen, von der Tinte, in welche die beiden geraten — was wollte sie denn damit sagen? Es wird doch etwa niemand so frech sein zu behaupten, das Fränzeli sei — o ich mag das häße

liche Wort nicht aussprechen, ich möcht' vergehen vor Zorn und Scham, und nun will's mich arg gereuen, daß ich der unverschämten Klappertasche nicht die Tür' gewiesen, ihr nicht den "Bäri" nachgehetzt hab! Und dabei nimmt's mich arg Wunder, wer nur solch' elende Verdächtigung ersonnen und unter die Leut' gebracht haben mag? Hoffentlich wirst Du es doch nicht gewesen sein, Gundi? Nun, bei Deinem Haß gegen die Kleine und nach all' dem, was Du ihr Wüstes gesagt und angetan, sollt' mich auch solches nicht groß wundern."

Die Gundi rief entrüstet: "Da muß ich mich doch sehr verwahren! Dagegen könnt' es der Fall sein, daß der Venstur —"

Doch die Großmutter fiel ihr unwillig ins Wort: "Lass' Du lieber ben Bentur außer Spiel! Der gute Kerl, mas ja immer im Haus vorgehen mag, fragt nichts, weiß nichts, fagt nichts. Geht wochenlang nie ins Dorf, hat mit nieman= bem Rundschaft, ist treu wie Gold, wurd' sich schämen, ein nachteilig Wort über uns auszusagen, am allerwenigsten über die Kleine, die er so lieb gehabt, über den Franz ebenfalls nicht, weil sie beide ja die dicksten Freunde und besten Vertrauten sind . . . Und daß Du es gleich weißt, Gundi! Gestern hat er, der Bentur, mit der Dienstfündung gedroht und zwar aus dem Grunde, weil Du gegen ihn fo gehäffig und auffätzig geworden, nicht mehr zum Aushalten. Ach, das fehlte noch, den kundigen, treuen Knecht verlieren!" ftöhnte sie. Und als die Gundi ihr Verhalten dem "trägen" und "wunberlichen" Burschen gegenüber entschuldigen und verteidigen wollte, schnitt fie ihr mit der unwillig gesprochenen Bemer= fung das Wort ab: "Ich mag nichts weiter hören, ist's mir boch im Ropf schon so wirr und bang', gar nicht zu fagen!"

Die Gundi bekam nun überhaupt ihre bofen Tage.

Um den Abgang der ihr verhaften "Rleinen" im Saushalte weniger fühlbar zu machen, arbeitete sie selbst mit verboppeltem Gifer von früh bis fpat. Doch erzeigte es fich ba= bei gar bald, daß sie die Rechnung ohne den Wirt, d. i. ohne ihr vorgerücktes Alter gemacht. Die vielfachen und zum Teil schweren Arbeiten bei harter Winterszeit, welche seit Jahren von Franzeli verrichtet worden waren, griffen die Gefundheit des alten Mädchens an, brachten ihm Gliedschmerz und andere Leibesgebreften. Die Großmutter fah sich genötigt, in aller Gile sich ein Dienstmädchen zu dingen. Doch erwies sich die Wahl als eine keineswegs glückliche, bas Mädchen als unfähig, unreinlich und träge. Die Gundi geriet vor Arger fast außer fich. Die Grofmutter gedachte feufzend und mit den wider= fprechendsten Gefühlen ber unschätzbaren Dienste Franzelis. Das unfähige Dienstmädchen murde verabschiedet und dafür ein anberes, hergelaufenes eingestellt, diesmal ein fleisiges und geschicktes, welches aber die häfliche Gewohnheit hatte, in klei= nern und größern Dingen bas Dein mit dem Mein zu ver= tauschen, so bag, im Erlenhause etwas Unerhörtes, Riften und Raften und Vorratskammern forgfam abgeschloffen werden muß= ten, und man sich bennoch vor Mausereien nicht sicher zu stellen vermochte.

An biesen verdrießlichen Umständen war der Gundi Meisnung nach niemand anders Schuld, als der "Franzi". Denn, so räsonnirte sie bei sich selber, wäre er nach dem Vorschlag seines Göttis auf die Heirat mit der Base Bertha eingegangen, die Dinge ständen ganz anders. Dann befände sie sich bezreits als Wirtschafterin im Gasthause zum Ochsen, brauchte nicht mehr persönlich niedrige Mägdedienste zu verrichten, noch

solche durch ungeschiefte ober unredliche Gehilfinnen verrichten zu lassen; vielmehr wäre sie im Falle, sich eine ausreichende Zahl von Dienstmädchen zu halten; sie wollte, pochend auf die hohe Belöhnung, unter den Bewerberinnen strenge Auswahl treffen und auch in ihrem Regimente die große Strenge walten lassen; so daß es weit und breit zu ihrem Ruhme heißen würde: Die Wirtschafterin Gundi im Ochsenwirtshause, die versteht's, die läßt weder mit sich spaßen, noch sich betrüzgen, poh Bliß!

Sie hatte sich das so schön ausgedacht gehabt und dachte es sich immer wieder von neuem des Fürtrefslichsten aus; und konnte es dem "Bub" je länger desto weniger verzeihen, daß er aus lauter Narretei und Eigensinn nicht hatte in die glänzende Zukunft einwilligen wollen, in die seinige, in die ihrige, in diejenige der sämtlichen Familiengenossen — die Kleine natürlich auszunehmen, welche sich dessen als unwürdig gezeigt, ja eigentlich das ganze herrliche Spiel mutwillig und sündhaft verdorben hatte.

Nun, da das Hindernis, nämlich die Kleine, auf wohls verdiente Art aus dem Wege geräumt war, und Franz selbst des Mädchens mit keiner Silbe mehr Erwähnung tat, gab sich die Gundi wieder mehr und mehr der Hoffnung hin, der Plan werde doch noch gelingen. Sie drang in die Großsmutter: "So red' doch zu ihm, Käthri! Wie mir scheint, ist er bereits ordentlich zur Besinnung gekommen. Ich denk', nun wird er's eingehen."

Diese Mahnung fand bei ber Großmutter um so willigeres Gehör, da sie selbst sich seit einiger Zeit mit berselben Hoffnung getragen. Sie stellte beshalb eines Tages ihren Enkel zur Rebe, sie tat es in sehr freundlichem, gutigem Tone: "Nun, Franz, wie haft Du Dich wegen Deiner Base Bertha besonnen?"

"Besonnen? Ich bachte, nach dem, was ich Euch und dem Götti unverholen erklärt, braucht es schon keines weitern Besinnens mehr. Ich bleib' bei dem, was ich gesagt, ich kann in den Handel nicht willigen, heute so wenig, als früsher! . . . Seid mir darum nicht bös, Großmutter!"

Später sprach sie zu ihm von des Kirchmeiers Lieschen, von des Salzmanns Tochter, von Müllers Christine, der durch den Tod ihres Bruders zur reichen Erbin gewordenen. Sie meinte, nun, da die verleumderischen Gerüchte über das Bershältnis Franzens zu der Kleinen und dessen Folgen zu verstummen begonnen, würden jene oder andere angesehene Dorfsmäden sich kaum weigern, des unbescholten dastehenden jungen Erlenhösers Hand anzunehmen. Sie dat ihn, ihr zu Gefallen sich an die Werbung zu machen.

Franz jedoch schüttelte traurig den Kopf: "Die Einzige auf Erden, die mir gesiele, muß ich meiden, wie ichs ihr und Euch versprochen. Ich werd' das Versprechen halten; ebenso getreulich aber auch das andere: Da das Fränzeli nicht die Meine werden kann, verzicht' ich lieber auf alles Heiraten. Drum verschont mich mit dergleichen Reden, Großmutter!"

## Meuntes Kapitel.

## Ein krankes Berg. — Die schwierige Beilkur.

Neuer Frühling war ins Land gekommen mit seinem mils ben, erweckenden Sonnenschein.

In Franzens Gemüt schien er keinen Eingang gefunden zu haben, bas blieb trübe, kalt und verschlossen. Wiese, Baum

und Strauch schmückten sich mit frischem Grün, mit Knospen und bunten Blüten ohne Zahl. Von des Jünglings Wangen dagegen sloh das letzte Kot. Er versah seine Arbeitspflichten nur mehr mechanisch und während den Feierstunden schlich er nut= und freudlos einher oder suchte ein einsames Kuheplätzchen auf, um alsdann in dumpfes Sinnen und Brüten zu versinken. Kaum daß er das Gehöfte mehr verließ, den Umzgang mit den Dorsseuten mied er ganz gestissentlich.

"Du wirst zum Doktor gehen muffen!" mahnte die Groß= mutter sehr besorgt. "Dir fehlt was, Franz!"

"Ach ja, mir fehlt 'was, das mir auch zeitlebens fehlen wird!" seufzte der Jungknabe. Zum Doktor aber weigerte er sich zu gehen. Da wurde die Gundi hingeschickt mit dem Aufetrage, dem ersahrenen Manne aussiührlichen Bericht über Franzens Aussehen und Benehmen zu erteilen und die verordnete Arznei entgegen zu nehmen.

Doch wollten weber Brausepulver noch Tropsen anschlagen. Ebenso geringe Wirkung war burch die Opserung des wächsernen Herzens und die bezahlten hl. Messen erzielt wors den. Der ehedem so blühende und überaus krastvolle Jüngling schlich mehr und mehr einher wie der Schatten an der Wand.

Dieser Umstand konnte seiner Umgebung nicht entgehen. Die Gundi meinte: Gewiß hat er in der Erhigung kalt' Wasser getrunken. Dafür, gegen die heftige Erkältung und die geschwollene Milz, weiß ich ein fürtrefflich Mittel: Der Absud frischen Taubenkotes.

Sie ärgerte sich ganz gewaltig über ben Eigensinn ihres Franzis, welcher die ekelhafte Brühe beharrlich von sich wies und sogar von all' den empsohlenen Theesorten nichts wissen wollte.

Die Großmutter war in Berzweiflung. Und unter bem Borwande, daß sie selbst auch des Doktors bedürse, ließ sie benselben zu sich ins Haus beschicken. Sie nötigte Franz, sich ebensalls auf seinen Gesundheitszustand untersuchen zu lassen. Doch kaum war dies geschehen, als der Jungknabe sich eilig davon machte an den Erlenbach hinüber, wo er sich im Schatten der Bäume auf das weiche, grasige Bord ausstreckte, die Augen schloß und sich dem Träumen hingab.

Der Doktor sprach nach einigem Sinnen: "Liebe Frau, ein leibliches Gebrechen vermag ich an Eurem Sohne nicht zu entbecken. Dagegen dürfte eher auf eine weit schlimmere, eine Gemütskrankheit zu schließen sein."

"Hab' ich's nicht gesagt?" meinte die Gundi. "Die Folge des vielen Kaltwasserrinkens, der Erkältung!"

Der Doktor konnte sich eines Lächelns nicht erwehren, setzte aber gleich sehr ernsthaft hinzu: "Ihr habt mich wohl mißverstanden. Ich meine, der junge Mann leidet an Schwersmut, eine Krankheit der Seele. Er muß außerordentlich empfindsam sein."

"Ja, ja, das ist er!" bestätigte die Großmutter lebhaft. "Und das hat er von seinem seligen Mütterchen ererbt, welche Euch so sanft und weichmütig war, sonder gleichen."

"Meine Mittel," erklärte ber Doktor weiter, "reichen für den Fall schwerlich aus. Bielleicht daß sich andere, heil=samere finden ließen. Zuvor aber müßte der Grund der großen Niedergeschlagenheit, die ihm aus den Augen spricht, gefunden werden . . ."

Die Großmutter schaute verlegen vor sich hin. Durste fie dem Doktor, zu welchem so viele Leute kamen, des Hauses trauriges Geheimnis, die Geschichte wegen der Base Bertha offenbaren? War seiner Verschwiegenheit zu trauen? She sie über ihr Verhalten in der Sache schlüssig geworden, empfahl sich der vielbeschäftigte Mann der Menschenheilkunde und ritt von dannen.

Und die Gundi sagte: "Höre, Käthri, mir kommt plötzlich 'was in Sinn. Ich glaub' das Ding, von welchem der Doktor gesprochen, gesunden zu haben: Schon oftmals hab' ich den Bub' angetrossen, wie er im Stall oder an sonstigem heimlichen Ort' ein Papierchen aus der Brusttasche zog und heimlich und gierig darin las; ja, ich bin dazu gekommen, als er den Wisch sogar andächtig und leidenschaftlich küste. Jedesmal aber schaute er wieder den ganzen Tag so maßloskopskängerisch drein. Diesen Morgen nun, als ich sein Bett machte, fand ich die Blättlein, dieselben, welche ich in seiner Hand gesehen, unter seinem Kopstissen — er mußte sie im Vergess' dort liegen gesassen."

"Wo haft Du das Papier, Gundi?"

"Im Gang droben, auf dem Plunderkaften liegt's. Soll ich's holen gehen?"

Die Großmutter nickte bejahend.

Und das alte Mädchen brachte das gefaltete blaufarbene Briefchen. Die Hand, die es trug, hatte sie sorgsam mit dem Schürzenzipfel umwickelt, wie man etwa die Brennnessel anzu-rühren pflegt oder ein giftig, abscheulich Getier.

"Saft Du's gelesen, Bundi?"

"Gelesen? Ich, das Gekritzel? Und wenn ich's auch könnt', meinft Du, ich tät' den Blick drauf? Denn das kann nur vom bösen Geift geschrieben worden sein und der Bub' davon behert worden. Ich hätt' das Ding gleich ins Feuer geworfen, wenn ich nicht hätt' befürchten müssen, der herd tät

davon platen und das Haus in Flammen aufgehen. O das ift eine boje, erstaunliche Geschichte!"

Die Großmutter benahm sich weit beherzter. Sie nahm das Papier in die blogen zitternden Finger, entfaltete es und befah und betaftete es von allen Seiten: es war ein arg ger= knitterter Brief und trug die Spuren vielfacher Berührung an fich. Die Zeilen aber, die enggeschriebenen, und gar noch die winzig kleinen Buchstäblein — ber Greifin waren felbst bie groben gebruckten Lettern ihres Gebet- und Erbauungsbuches, trot ber Brille, unleserlich geworben, mit biefen winzigen, ge= ichriebenen vermochte fie vollends nichts anzufangen. Sie barg das Schriftstück unter das Polster ihres Lehnstuhles und ver= fant in tiefes, kummervolles Sinnen. Abends aber befahl fie bem Dienstmädchen: "Dort, auf bem Milchschrant, fteht eine Ranne fuße Ribel\*). Die trägst Du ins Pfarrhaus; und ich laß ben Pfarrherrn gar höflich grußen und ihm fagen, wenn er sich herbemühen wollt' zu mir auf den Erlenhof, ich würd' ihm fehr dankbar fein."

Der Pfarrherr ließ benn auch nicht lange auf sich warten, kam trot ber herrschenden stürmischen Witterung auf den Erlenhof gegangen. Die Großmutter bewillsommte ihn gar ehrerbietig, erschöpfte sich in Entschuldigungen. Dann erzählte sie ihm, bei geschlossenen Türen, Alles, was seit Wochen und Monaten in ihrem Hause sich zugetragen, der Antrag des Ochsenwirtes, die Weigerung Franzens, auf benselben einzugehen, die Entbeckung des Liebesverhältnisses zwischen jenem und der Kleinen, die Entfernung des Mädchens aus dem Hause, des Jünglings rätselhafte Erkrankung, die Meinung des Ookstors, ihre, der Erlenhöserin, eigene große Angst und Kümmers

<sup>\*)</sup> Rahm.

nisse. Sie vergaß auch nicht, bes Briefleins zu erwähnen, welches unter Franzens Kopffissen aufgefunden worden und, nach Gundis Beobachtungen, von ihm seitdem ängstlich gesucht wurde. Sie reichte dem Pfarrherrn das Schriftstück zur Einssicht dar.

Es war ein Brief von Franzeli, batirt vom Pflaumen= hof, aus bem Hause ihrer Firmpatin. Sie ruhmte barin die herzliche Aufnahme, die sie bei ihrer reichen entfernten Unverwandtin gefunden, und die freundliche und wahrhaft mut= terliche Behandlung, welche ihr fortwährend zu Teil geworden. Sie dantte ihrem "Bruder" Franz in den rührendsten Ausdrücken für die treue Liebe und Freundschaft, die er ihr bewahrt und welche fich in seinem Schreiben ausgedrückt finde. Sie ermahnte und beschwor ihn, von dem törichten, aussicht= losen Gedanken an eine Verbindung zwischen ihnen beiben abzustehen und den Wünschen seiner guten Großmutter sich zu fügen, ihr zu Liebe eine standesgemäße Heirat einzugeben. Sie, die Schreiberin felbst, solle er zu vergessen trachten. Sie sei nun fest entschlossen, ins Rlofter zu gehen, und die gute Patin Willens, ihr bas Gintrittsgelb vorzuschießen. Dann, in der ersehnten frommen Abgeschiedenheit, werde fie es nicht mübe werden, für sein Wohlergeben die andächtigften Gebete zum himmel zu fenden . . .

Der würdige Seelsorger, nachdem er die Lektüre beendet, schritt einige Mal nachdenklich die Stube auf und ab. Dann sagte er, vor der Erlenhöserin stehen bleibend: "Ihr vermutet also, dieser Brief sei Schuld an des guten Jungen Schwermütigkeit?"

"Ja, Herr Pfarrer, wenigstens die Gundi meint so. Ich selbst, die ich den Dingen leider nicht mehr nachzugehen vermag, kann's ja nicht wissen! . . . Also von der Rleinen ift der Brief? Ach ja, das Mädchen kann er halt nicht ver= gessen, das eben ift das große Leid. Und ich will's Guch nur gestehen - wär' es, das Franzeli, nicht von so blut= armer Abkunft, ich könnt' vielleicht schon noch einwilligen, benn ein besseres, tugendhafteres, fleißigeres und anschicklicheres Mädchen gibt's wohl nicht auf zehn Stund' im Umkreif', felb' muß ich bekennen . . . Doch nein!" fuhr sie, schon mehr im Selbstgespräch fort, "nein, bas tann und barf nicht fein! Was murben die Leut' bagu sagen zu ber Migheirat, wie die Bauern und Bauernweiber die Nase rumpfen ob dem Bettel= kind, das unfer Franz, der junge Erlenhöfer, sich erkoren! . . . Und doch, Herr Pfarrer, wenn ich den Bub' fo einhergeben feh', so mutlos, traurig und niedergeschlagen, will's mir schier bas Berg brechen. Mein Mann rubt längst unter bem Boben, besgleichen mein Sohn und fein Beibchen, beibe vor ber Zeit! Und wenn nun auch er, der gute Franz, mein einziger Troft und meine Hoffnung - nein, ich mag' nicht bran zu benten! D bester Berr Pfarrer, ratet mir, helft mir, ich bitt' Euch brum um Gotteswillen! Sprecht zu meinem Franz, muntert ihn auf, sucht ihm ein Madchen aus biefem ober jenem an= ftändigen Sauf' einzureben. 3ch übergeb' ihn Guern Sänden, Herr Pfarrer, ich werd' ihn Guch, so Ihr's für nötig findet, ins Saus schicken unter biefem ober jenem Vorwand', wenn Ihr's erlauben tut!"

"Gern' und von ganzem Herzen will ich Euch zu Gefallen sein, Mutter!" lautete des alten Herrn Antwort. "Allein — da mit Eures Enkels Liebesangelegenheit" — (er kraute sich in den Haaren bezw. die Glatze) "es ist das ein gar heikel Ding, das läßt sich wohl überlegen!" "Ach, Herr Pfarrer, Ihr seib ja so gesehrt und gescheibt, Ihr werdet gewiß schon das Richtige treffen . . . Sonst, Ihr wißt es ja, war ich's in allen Fällen gewohnt, beim Schwager Ochsenwirt Rat und Hilf' zu suchen. Nun aber — gerad' in diesem Fall' ist's freilich anders, nach dem, was zwischen ihm und Franz vorgefallen."

Da sprach der Pfarrherr sehr ernst: "Der Ochsenwirt, liebe Mutter, vermag leider den Augenblick sich selbst keinen Nat zu schaffen, noch sich zu helsen. Euch darf ich's schon anwertrauen: Seit Wochen befindet sich seine Bertha außer Landes, an einem Zusluchtsort. Letter Tage nun hat sie gesboren. Das Kind ist tot, die junge Mutter sehr leidend, dem Tode nah'."

"Was Ihr da sagt!" rief die Ersenhöserin erschrocken, erregt. "Ach, das Mädchen so jung und hübsch und gelehrt und reich, und nun so maßlos unglücklich! Wie sehr sie mich dauern kann, desgleichen ihre armen Estern!"

"Ja, diese sind vor Schmerz und Verzweiflung fast außer sich," berichtete der Psarrherr weiter. "Er, der Ochsenwirt, ist auf die erste Kunde hin abgereist zu seiner Tochter hin. Ich empfinde großes Mitseid für den würdigen, alten Mann, der stets mein vertrauter Freund gewesen und auf dessen Unterstützung ich jederzeit rechnen konnte. . . . Und um auf unssere Angelegenheit zurückzukommen — ich nehme diesen Brief mit nach Hause. Will darüber nachdenken, was sich in der Sache tun läßt." —

Auf dem Heinnwege sprach er vor sich hin: "Der arme Junge — er kann mich wirklich ordentlich dauern. Und seine Liebe zu der Fränzeli — hm! eigentlich wohl zu entschuldigen! Denn wie die alte Erlenhöferin sagt — ein anmutigeres, herzi= geres und sittsameres Mädchen ist kaum zu sinden, das wahre Engelsgemüt. Welch' ein reiner, selbstloser und hochherziger Sinn aus jeder Zeile dieses Brieschens herausteuchtet, bei all' der sich verratenden Herzensliebe die großmütige Entsagung! Gewiß leidet die Kleine ebenso sehr an Trennungsschmerz, als der Jungknabe selbst... Der Mammon, der leidige, welcher sich auch hier zwischen zwei liebende Herzen drängt, dieselben zur Berzweislung bringt!... Ich will, sodald dies geschehen kann, mit meinem Freund Ochsenwirt über die Sache reden — ja, das wird wohl das Richtigste sein!"

## Behntes Kapites.

## Das richtige, wundersame Beilmittelchen.

War das eine Menge Leidtragender, Männer und Frauen, vornehm und gering! Der Zug wollte fast kein Ende nehmen, reichte von der Friedhofpforte dis fast zur Schwelle des Ochsenwirtshauses zurück.

Denn in dem reichverzierten Sarge, dem von den vier Männern getragenen, sag die Leiche Berthas, der Tochter des Gemeindepräsidenten Ochsenwirt.

Der Ochsenwirt selbst hatte Leiche und Sarg aus ber Fremde mit nach Hause gebracht. Nun, so hieß es, sei auch er erkrankt; die Leute im Zuge schauten sich vergeblich nach ihm um. Es sehlte ferner, von den nahen Anverwandten, auch der Erlenfranz. War dieser ebenfalls erkrankt?

Etwa zwei Wochen nach diesem traurigen Ereignis suhr ein mit des Ochsenwirts Grauschimmel bespannter Char-à-

bane in ben Hof bes Erlenhauses ein. In demselben befand sich, an Seite bes Pfarrherrn, ber Ochsenwirt in Person.

"Reich' mir Deine Hand, Götti! Hilf mir aussteigen!" ächzte jener.

Onkel und Nesse schauten sich eine Weile mit demselben gegenseitigen Staunen und Verwundern an, so sehr hatte, seitzbem sie sich nicht mehr gesehen, ihr beidseitiges Aussehen sich verändert; ersterer die vollste Greisenhaftigkeit und Hinfälligzkeit; der letztere — "Franz!" rief der Götti, "was sehlt Dir? Bist Du wirklich krank?"

Der junge Mann errötete, räusperte sich und erwiederte verlegen und stotternd: "Es ist nicht so wichtig, Götti! Ein Bissel Mattigkeit in den Gliedern . . . ."

"Und schwachen Appetit, gelt? Und schwere Gedanken; und ein Druck auf dem Herzen; und schlassose, traumvolle Nächte — gelt, so ist's, mein Junge? Doch gehen wir zu Deiner Großmutter, führ' uns hinein! Die Gundi wird wohl so gefällig sein und mir zuvor ein Glas frisch' Wasser reichen ab Eurem so fürtrefslichen Brunnen."

Auch die Erlenhöferin, als sie den unerwarteten hohen Besuch in die Stube treten sah, machte gar verwunderte Augen. Sie wollte sich respektvoll von ihrem Stuhle erheben, der Ochsenwirt jedoch wehrte: "Laßt's gut sein, Schwägerin, ich bitt'! . . . Franz, reich' uns die Stühle herbei, seh' Dich ebenfalls zu uns, wir wollen ein wenig zusammen plaudern."

Er strengte sich offenbar an, den in frühern Tagen so trefslich gehandhabten leichten, scherzhaften Ton wieder zu finden, es wollte ihm aber nicht gelingen.

"Mein Freund Pfarrherr und ich," sagte er, "find hieher gekommen, um uns nach Euerm Befinden, Schwägerin, und namentlich auch nach dem Deinigen, Franz, zu erkundigen. Deine Gesundheit" (zu Franz gewendet) "scheint wirklich nicht die beste zu sein. Und," suhr er schwer seufzend hinzu, "ich vermute fast, daran, an Deinem schweren Unwohlsein, trag' ich selbst die vornehmste Schuld. Ich bekenn' es voll Reue, gesteh' es vor unserm sehr würdigen Pfarrherrn, welchem ich übrigens bereits gebeichtet. Ich hab' den Frieden dieses Hausses gestört und meinem werten Götti hier großes Leid zugesfügt — durch das gemachte selbstsüchtige Ansinnen . . . Ja, ich sehe es nun ein, es war wahnwitziges und zugleich ehrloses Ansinnen, ich tat es im Moment' der größten Beklemmung und Berwirrung. Ich wollte der Schand' die Pforte meines Hausen, vor die sie getreten, verwehren, den guten, braven Jungen hier hatt' ich zum Türhüter, zum Sühnopser bestimmt — die Vermessenheit und Feigheit sonder gleichen!"

Der alte, tiefgebeugte Mann ließ das Haupt traurig auf die Brust niedersinken. Es trat eine peinliche, stumme Pause ein, welche von der Großmutter dadurch unterbrochen wurde, indem sie, zu ihrem Schwager gewendet, liebreich sagte: "Macht Euch deswegen keine Vorwürse! Bas in unserm Haus' vorzgefallen — früher oder später hätte das, was geschehen, doch geschehen müssen."

"Meint Ihr?" versetzte der Ochsenwirt mit raschem Aufblick. "Also hätt' das Fränzeli das Haus gleichwohl meiden müssen? So meint Ihr doch, nicht wahr, Schwägerin?"

Die Großmutter nickte bejahend. Franz, welcher bei ber Nennung des Namens Fränzeli auffallend unruhig geworden, machte nun plötzlich Miene, sich zu erheben, sich zu entfernen; an welchem Beginnen er jedoch von seinem Götti gehindert wurde mit den Worten: "Bleib' Du nur da, wir wollen Dir nicht weh' tun, eher das Gegenteil! . . . Alfo," fuhr er, zu sei= ner Schwägerin gewendet, wieder fort, "alfo bas Franzeli er= schien Guch zu arm? Als Dienstmädchen mar es Guch sehr angenehm, ja geradezu unersetlich, als junge Hausfrau aber zu gering? Rathri, Rathri!" rief er mit langsamer, fraf= tiger Betonung, "habt Shr's benn wirklich fo gang und gar vergeffen, mas vor etwa fünfzig Jahren und zu eben biefer Jahreszeit in einem gewissen Bauernhauf', in bes Wynigers haus, sich zugetragen? Der altest' Sohn bes hauses trat nämlich zu jener Zeit vor seinen gestrengen Utti bin, um ihm in aller Ehrfurcht und Demut zu offenbaren: Ich bin gewillt, unser Dienstmädchen zu heiraten; ein unbemitteltes Mädchen zwar, aber eine ausnehmend brave und fleißige und geschickte Person - mir genügt sie, zu meinem Cheweib, voll= kommen . . . Und was tat der Bauer, wie lautete sein Be= scheid? Was war die Folge? Ihr wißt es ja, Käthri, Ihr wißt es so gut wie ich. Ihr habt ihm, bem alten Manne, das hochmütige, abschlägige und ungerechte Benehmen lange genug nachgetragen, noch über sein Grab hinaus - solltet Ihr das alles wirklich schon vergessen haben, Schwägerin? Fast icheint es fo."

Die Großmutter wagte vor Verblüffung und Verlegen= heit nicht mehr aufzuschauen, mechanisch brehte sie die gläser= nen Rosenkranzkügelchen zwischen ihren zitternden steifen Fin= gern.

"Aus der damaligen unbemittelten Dienstmagd," sprach der Ochsenwirt weiter, "ist nun im Lause der Zeit, durch ihren eigenen Fleiß und ihre Sparsamkeit und mit Gottes Segen, die sehr habliche Bäuerin geworden. Das Glück aber und der Besit haben auch ihr den Sinn berückt, ihr den verknöcherten, hochmütigen Bauernstolz ins Herz gepflanzt. Sie tut ihrem einzigen Erben und dem brävsten Mädchen der Welt gegenüber, welches jener sich zu seiner Liebsten erkoren, genau dasselbe, was vor Zeiten der harte Wyniger Bawer, den Gott selig haben möge, getan . . . Dder sollte der Verzeleich nicht richtig sein? Und Ihr dem Fränzeli etwas ans ders als seine Armut vorzuwersen haben? Nun so sprecht, Schwägerin!"

"Ihr seid grausam!" stammelte sie, ohne die Augen auf= zuschlagen.

Doch der Ochsenwirt suhr unerbittlich sort: "Also habt Ihr dem Mädchen weiters nichts vorzuwerfen. Auch ihre jetzige Herrin weiß nur Kühmens von ihr zu berichten — ich habe mich nämlich durch den Freund Pfarrherrn darüber genau unterrichten lassen. Drum sehlt dem Fränzeli, um Eure Enkelsfrau zu werden, also weiter nichts als Gelb und Ansehen. So vernehmet denn: das Geld will ich zulegen, das Ansehen wird dann von selbst kommen!"

Sich zu Franz wendend, sagte er mit sehr gütigem, an Schalkhaftigkeit grenzendem Tone: "Ich bot Dir unlängst mein Haus und meinen Hof zum Geschenk dar. Du hast es ausgesichlagen — in Anbetracht der daran geknüpsten Bedingung wohl mit Recht, ganz mit Recht. Auch will ich das Anerbieten nicht wiederholen. Vielmehr gedenke ich das Geschenk nun jemand anderm zuzuwenden, nämlich dem Fränzeli. — Ja, guck' mich nur an, Junge; dem Fränzeli! Ihr schenk' ich all' mein Liegendes; und zwar unter der einzigen Bedingung, daß sie Deine Frau werde, und Ihr beide mich und Mama ehren sollet als unsere Kinder . . . Ihr alle schaut mich so groß an — was ist denn so absonderliches an dem Plane? Was

soll mir ferner das große, zeitliche Gut, da die, denen ich es in erster Linie zugedacht, meine leiblichen Kinder, tot oder so gut wie tot und all' meine dieskallsigen Hoffnungen so traurig zu Grab' gegangen?"

Er zerbrückte mit zitternder Hand eine Träne im Auge. Der Pfarrherr reichte ihm teilnehmend die Hand.

Dann begann der Götti mit erzwungener Heiterkeit von neuem: "Nun, Schwägerin, was sagt Ihr dazu? Seid Ihr's zufrieden und wollt Ihr nun in die Heirat willigen?"

"Ach, was soll ich sagen?" lautete die kleinlaute Antwort. "Ihr macht mich ja ganz verwirrt, Ihr tut mit mir, wie Ihr wollt . . . Auch seid Ihr ja ungleich gescheidter, denn ich, weit verständiger und auch weit — tugendhafter, ich seh's nun ein! Ihr beschämt mich durch Eure Güte, durch die unerhörte Wohltat, die Ihr meinem Franz zuwenden wollt. Ich weiß kaum, wie ich Euch danken soll . . . Und wegen dem Fränzesi — ich hab' ja nichts dagegen! Der Franz soll es sich in Gottesnamen nehmen, sodald es ihm beliebt . . . Rur laßt mich für heut' in Ruh' — ich fang' mich vor dem Herrn Pfarrer ordentlich an zu schämen, daß ich so hartherzig und bauernstolz gewesen, so nah' dem Grad'!"

Sie erhob sich mit großer, ungestümer Anstrengung aus ihrem Kissen und schritt mühsam und ächzend von dannen, ins "Stüble". Die beiden alten Männer ließen sie freundslich gewähren; Franz schien kaum zu wissen, was um ihn her geschah, so unbeweglich, einer Statue gleich, saß er da, bis der Ochsenwirt, ihm die Hand auf die Schulter legend und mit schmunzelndem Lächeln fragte: "Na, Junge, was gloßest Du mich denn fortwährend so an? Wie gefällt Dir nun dieser mein neuer Vorschlag?" Da kam plöhlich Leben

in den Gesellen; mit dem freudigen Ausruse: "Götti, mein liebster, bester Götti!" sprang er ihm um den Hals, herzte und küßte ihn voll Ungestüm, strahlte voll glückseligem Lächeln, geherdete sich wie außer sich und vermochte dennoch kein anderes Wort hervorzubringen, als: "Götti, mein liebster, bester Götti!" bis dieser lachend ausries: "So halt' doch ein, Junge, Du erstickst mich ja! . . . Lug', Pfarrherr, wie die roten Backen ihm bereits wieder zum Vorschein kommen! Nun wird er uns schnell gesunden! D Jugend, o Liebe!"

Drinnen im Stüble, an ihr Bett gelehnt, murmelte die Großmutter, die Hände gefaltet: "Ja, ja, er hat vollkommen Recht! Gerad' so hat mein Schwäher an mir gehandelt. Ich war ihm ebenfalls zu gering. Ach, wie konnt' ich distang so verblendet sein und in die nämliche stolze, harte Sünde versallen, bei all' meinem Beten! Ach, guter Gott, verzeih' mir, ich will fortan demütig sein vor Dir und gegen jedermann gerecht . . Und dieses unser Fränzeli — trug ich die Kleine nicht alleweil in meinem Herzen und schämte mich nur, es mir einzugestehen, wie lieb sie mir geblieben trotz alleund alledem, und welche Müh' ich hatte, den Gedanken an sie und die große Sehnsucht nach ihr immer wieder zurückzudrängen? Nun werd' ich sie wiedersehen, bald, bald!"

Die Gundi war vom Felde her, von der Krautsaat nach Hause gekommen. Indem sie durch die Hintertüre in Groß=
mutters Stüble trat, sagte sie, verwundert den Kopf schüttelnd:
"Du hier im Verborgenen, Käthri, und draußen in der Stube
der fürnehme Besuch? Und der Götti und der Pfarrherr
scherzen mit dem Franzi, gar merkwürdig zu sehen und anzu=
hören, mir völlig unverständlich. Und er, der Bub', tut ja
ganz ausgelassen lustig — um Gotteswillen, was ist denn

geschehen, Käthri? Sprich, bevor ich ganz närrisch werb' vor Rengierd' und Stannen!"

"Was soll ich benn sagen? Ich weiß ja weiter nichts, als daß der Franz und die Kleine sich nun doch heiraten werden; und daß der Götti ihnen das größte und seltsamste Göttigeschenk gibt, das je gegeben worden, sein Haus und Hof, seinen Reichtum — nämlich ihr, der Kleinen, sofern sie einwilligt, unserm Franz die Hand zu reichen . . . Nun aber geh', Gundi, bring' den Gästen Wein! Lug' auch nach, ob noch was von dem gekochten Schinken übrig geblieben."

Doch das vorhin Vernommene schien über die Fassungsfraft des alten Mädchens gegangen zu sein, stumm und unbeweglich und mit aufgerissenen Augen stand es da, als wäre es, gleich Lots Weib, zur Salzsäule geworden. Es konnte und wollte das Geschehnis gar nicht begreifen.

Eben so lange dauerte es, bis Gundi sich die Stellung flar gemacht, welche sie zu der nun so plötzlich und erstaunslich veränderten Sachlage einnehmen solle. Endlich rief sie stolzen, triumphirenden Blickes: "Gelt, Käthri, wie trefslich und heimlich schlau mein Rat gewesen, Du sollest die Kleine aus dem Haus' tun, zu der Liebelei ein bös Gesicht machen? Ohne das wär' die Sach' allweg niemals zu dem guten Ziel gelangt und hätt' nämlich der Götti kaum je daran gedacht, die Heirat durch das große Geschenk erzwingen zu wollen, o nein, gewiß nicht! Mir hat man's zu danken, mir allein!"

Heimlich aber konnte sie sich des Zweisels darüber nicht entschlagen, ob das Fränzeli sich ihr auch wirklich dankbar erweisen oder nicht vielmehr zürnen werde? D nein, die Kleine wird mir nicht zürnen, tröstete sie sich, dafür ist sie viel zu fromm und zu gutmütig geartet; und auch zu sehr

an den Gehorsam gewöhnt, an den gebührenden großen Respekt vor mir.

Und indem sie, die Weinflasche in der Hand, die Kellertreppe hinunterstieg, murmelte sie lächelnd vor sich her: "Also
werd' ich doch noch in den "Ochsen" einziehen. Denn was
wollte die Kleine ohne meine guten Käte in dem großen, stattlichen Haus' anfangen, was ohne meine kundige Wegleitung
und Weisterschaft? Ra, Bentur, pass' mal auf, nun wirst
Du doch noch nach meiner Pfeise tanzen lernen oder aber den
Bündel schnüren müssen. Und die Pfarrliesel, wie wird die
sich wundern über den Wechsel und mich neiden — freu' mich
ganz allmächtig drauf hin!"

Das alte Mädchen war nahe baran, einen Freudensprung zu tun und einen Freudenjauchzer auszustoßen, wenn sie nur gewußt hätte, wie solches anstellen.

\*

Wieder war es eines sonnigen, wonnigen Maientages. In das junge, üppige Biesengrün hatten sich zahllose, bunte Blümlein gewirkt, die Bäume prangten in vollster, herrelichster Blütenpracht, die Repsstande hatte ihr hellgülden Krönelein aufgesetzt, Bien' und Käserlein summten und schwelgten, und die Vöglein im Gezweige zwitscherten und sangen wie närrisch vor Lust und Freud'.

Maientag, alles überstandene Leid vergessen machender Frühlingssonnenschein waren auch in die Herzen zweier Liebenber eingezogen, ein Sang und ein Jubel, lauter und inniger, als berjenige braußen in der Natur.

Denn heute war ja ihr Hochzeitstag, berjenige Franz' und Fränzelis.

Vom Kirchbühl herunter donnerten die Mörser, erschollen die Jubelruse der tapfern Schützen, welchen des Ochsenwirts Knechte Wein zutrugen in mächtigen, bauchigen Korbstaschen; vom Kirchturme herab erscholl der Glocken helles, harmonisches Geläute, winkte doch dem Küster ein reiches Trinkgeld. "Zieht, Buben," mahnte er, "damit die Glocken tüchtig anschlagen! Denn solch' vornehmer Brautzug kommt wohl lang' nicht mehr dahergezogen — schaut, schaut die Menge Leut', die Bracht! — Zieht, zieht, Buben!"

Der Bund, ber zwei innig liebende Herzen auf ewig mit einander verbinden sollte, war geschlossen, die bekränzten Wagen, welche die Brautleute und Gäste von dannen führen sollten zur glänzenden, fröhlichen Fahrt, zum herrlichen Mahle, wursen unter Scherz und Komplimenten bestiegen, lauter frachten die Freudenschüsse, heller judelte die reichbeschenkte Schulzugend, ungeduldiger wieherten und stampsten die glänzend beschirrten Wagenrosse — das gab, unter den zahllosen Zuschauern, ein neugieriges Kopfrecken, ein Bewundern und Nicken und Flüstern und Kichern allerwärts! Jetzt ergeht das Signal zur Absahrt, Rusen und Peitschenknall, die Kosse ziehen stürmisch an, und fort rollte der Zug, Wagen um Wagen, in sausendem, staubauswirbelndem Fluge dahin. Es verlief auch laut schwaßend und kritissend die Menge der Gasser, und bald darauf ward es wieder stille im Dorf, so auffallend stille.

In des Kirchmeiers Hinterstube schiefte das Lieschen sich an, Schuhe und Schürze zu wechseln; es tat es lässig und traurig. Es hatte dem Drange nicht widerstehen können, auch es war zur Kirche gegangen.

Und nun hörte es, wie sein Bruder Felix in der Rüche nebenan zu der Mutter sagte: "Das war wohl die schönste,

zierlichste Braut, die je durch die Kirchpforte getreten — Ihr dürft's mir glauben, Mutter! Geschmückt war sie — wie es heißt, auf des Ochsenwirts Anordnung und Unkosten — wie eine Prinzeß; und tat doch dabei so fromm und demütig gleich einer Ronne. Und wie glücklich der stattliche, hübsche Hochzeiter aussah, gar nicht mehr zu erkennen!"

Und Lieschen mußte es sich unwillkürlich gestehen: Der Felix spricht in allem die volle Wahrheit! Das Mädchen warf sich ungestüm auf sein Lager, barg das tränende Angessicht in das Flaumkissen und sing laut und bitterlich an zu schluchzen. Die Mutter, welche leise in die Rammer geschritten kam, wehrte besorgt: "So tu' doch nicht so lätz\*), Kind! Geschenes läßt sich ja leider nicht mehr ändern . . . Draußen aber im Scheunenhof arbeiten die Zimmerleut', sie könnten das Jammern hören und allerhand dummes Gered' anstellen." —

Auch die Gundi hatte sich von der Kirche weg nach Hause, auf den Erlenhof zurückbegeben. Denn wer sollte sonst die frischen dustenden Butterkücklein backen und den Thee und Kaffee bereiten den heimkehrenden Hochzeitsleuten zur Aufswart — wer anders als sie, die kochkundige Gundi? Bald verbreiteten sich denn auch um das Erlenhaus herum die anzgenehmsten und bestechendsten Wohlgerüche. Und arme Kinder und Frauen und Greise kamen dahergezogen, um demütig an die Küchentüre zu pochen; und keines, das nicht wohlbeschentt von dannen ging; so hatte die Großmutter es anbesohlen. Desgleichen ermangelte sie auch nicht, die Gundi selbst, den Bentur und das Dienstmädchen freundlichst zu ermahnen:

<sup>\*)</sup> verzweifelt.

"Laßt's Euch an Speis' und Trank ja nicht fehlen, greift zu nach Herzenslust!"

Die Gundi entgegnete: "Und Du, Käthri, Du selbst genießest ja sozusagen gar nichts, tust nur immer beten."

"Schaut nicht auf mich, Ihr Andern! Wann ich Lust verspür', werb' ich's schon sagen . . . Ein Täßchen Thee, Gundi, mit einem Schlückchen Wein drinn', nähm' ich schon." —

Die Gundi — bei all' ihrer heutigen großen Geschäftigsteit konnte sie sich allerhand seltsamer Gedanken nicht erwehren. Die Umstände waren auch ganz dazu angetan, hatten doch in jüngster Zeit die Dinge sich so merkwürdig seltsam geändert: Gestern war das Fränzeli noch das bescheidene, untertänige Dienstmädchen, heute die vom Ochsenwirt königlich beschenkte und von allen gehätschelte Braut Meistersfrau, die reiche Jungsbäuerin! Ja noch mehr, sie wird als Jung-Herrin ins Ochsenwirtshaus einziehen. — Großer Gott, dachte die Gundi, wie sich alles ändern kann, sozusagen über Nacht!

Denn sie hatte es gehört mit eigenen Ohren, wie der Götti Franz darum gebeten, ja es ihm und Fränzeli zur Besdingung gemacht, daß sie in seinem Hause wohnen, den "Ochsen" übernehmen sollten.

"Und der Erlenhof, lieber Götti?" hatte der Franz drauf eingewendet.

"Der Erlenhof? Den gibst Du in Pacht. Da sind ja in erster Linie, als die geeignetsten Leute, der Ventur und die Gundi. Der Ventur ist ja Witwer . . . " So hatte der Götti gesagt.

O der alte Spötter! Die Gundi hätte ihm das Gesficht zerkraten mögen!

Nun kam ihr das Gespräch und des Göttis Außerung wieder lebhaft in Sinn. Und sie begann für sich zu räson-

niren: "Nun, man soll etwa nicht meinen, baß es mir zur Erlenhosbäuerin an Mut und Geschicklichkeit sehlen würd'. Ja, ich wollt' den Leuten zeigen, wie man wirtschaften soll, allen Großdäuerinnen des Dorfes zum Trotz, potz Haidestraut! . . . Und der Bentur — diesen Bentur wollt' ich schon zum Gehorchen bringen, ja wohl! . . . Nicht zwar, daß ich eigentlich Berlangen nach der Heirat trag'. Immershin nimmt's mich doch ein wenig Bunder, was er, der des Göttis Red' so gut wie ich hat hören gekonnt, von der Sach' denkt . . . "

Es war zu später Abendstunde, als die Brautleute in Begleit einiger jüngerer Hochzeitsgäste und in der gehobensten heitersten Stimmung auf dem Erlenhose angesahren kamen. Ein Glas Wein, eine Tasse wohldustenden Kaffee, ein Kosten der verschiedenartigen Butterküchlein — der Stolz Gundis —, ein letzter fröhlicher Glückwunsch, dann fuhren die Gäste laut scherzend von dannen.

Die Neuwermählten strahlten voller Lust und Herzensseligkeit. "Ach, Großmutter!" jubelte ber Franz, sie bei beiben Händen erfassend, "es war so gar herrlich und lustig! Wie Schad', daß Ihr nicht dran teilnehmen konntet!"

Die Braut war über das Wagentöfferchen geeilt. Sie brachte eine runde Holzschachtel herbei, welcher sie mit sorgssamer Hand ein prächtig verziertes Backwerk entnahm. Dasselbe mit liebevollem Lächeln der Großmutter darreichend, sagte sie: "Unser Brautkuchen — lugt, wie kostbar und süß duftend! Ich habe die Tischgenossen gebeten, denselben nicht anzuschneisden, weil ich ihn Euch bestimmt hab', Großmutter! Wollt Ihr ihn gleich kosten? D ja, gelt! . . Doch was sehlt Euch, liebe Großmutter? Ihr seht so bleich aus heut' Abend

— sollt' Euch etwa unwohl geworden sein? Ach Gott, Ihr zittert so sehr — Franz, so komm doch hurtig herbei, wir wollen sie zu Bett' bringen!"

Doch die Greisin wehrte mit wiedergewonnener, schwacher Stimme: "Nein, laßt mich hier!" — Sie fuhr sich mit der bebenden Hand langsam über die Stirne und sagte: "Es ist schon wieder gut, Kinder! Die vielen Leut' in der Stude, die Wärme, der Dunst... nun wird mir wieder wöhler."

Und nach einer Weile, nachdem sie sich durch ein Schlückschen Rotwein gestärkt hatte, suhr sie nicht ohne Anstrengung fort: "Nur noch eins, meine Kinder, dann könnt Ihr Euch zur Ruh' begeben; Ihr seid heut' vom Pfarrherrn am Altar getraut worden — auch meinen Segen sollt Ihr nicht versichmähen."

Und nachdem Franz und Fränzeli sich vor ihr demütig auf die Kniee geworsen, sprach sie mit bewegter, zitternder Stimme: "Meinen Segen geb' ich Euch, meinen Segen hinterslass ich Euch, er geseit' Euch durchs ganze Leben! . . . Run, da mein sehnlichster Wunsch sich erfüllet hat, seh' ich mit Ruh' meinem Stündlein entgegen, mit Dank zu Gott . . . Ich werd' es dort droben meinem Joggi sagen und Deinem Bater und Deinem seligen Mütterchen, Franz: Run ist Alles gut! . . Fünfzig Jahre auf dem Erlenhof — ich hab' sie nicht umsonst zugebracht. Gut' Nacht, meine Lieben, behüt' Euch Gott! . . Ich will hier bleiben, sihend schlasen, mir ist dabei wöhler . . "

Sie schlief im Pfühle, schlief in den hellen Morgen hinein. Sie war nicht mehr aufzuwecken.

\*\*\*\*\*\*\*

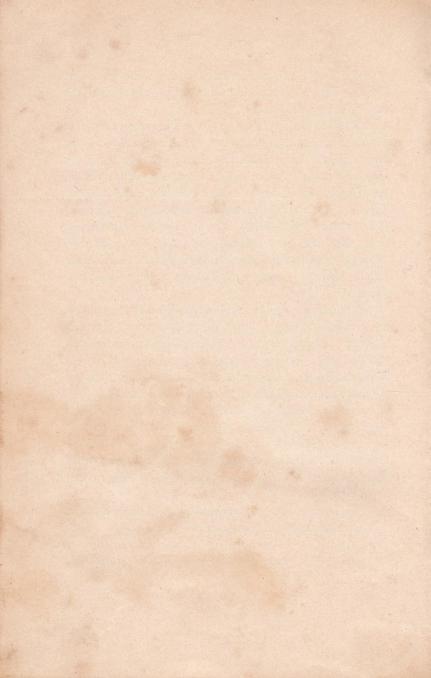







